AUSTONIO AUSTONIO Ch

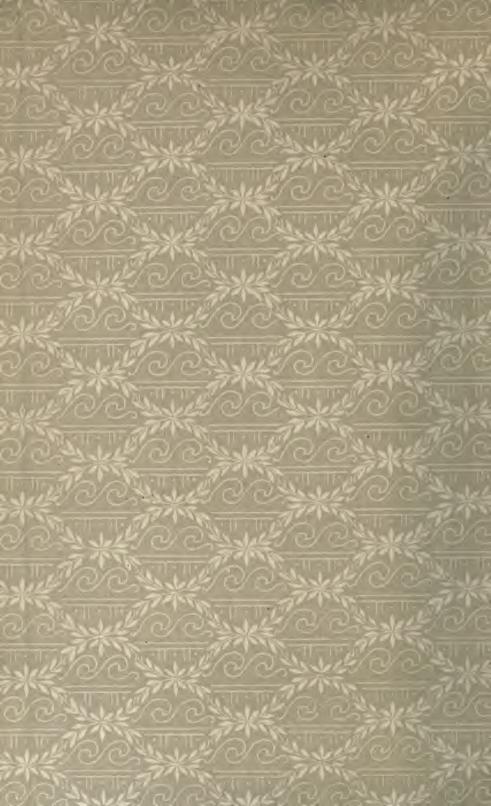







In demselben Berlage ift erschienen:

# Weimar's

# flassische Stätten.

Ein Beitrag

3 um Studium Goethe's

und unserer flassischen Literatur=Epoche.

Von

Robert Springer.

Preis 1 Thaler.

193 1593 15prK

## Die flassischen Stätten

von

# Iena und Ilmenau.

Ein Beitrag zur Goethe-Literatur.

non

#### Robert Springer.

- "Wieviel wird die Nachwelt von Dir auszuspilren haben, da Du so unstät gelebt hast und jedes Fleckhen mit Deinem Geiste besiegelt!" Knebel an Goethe.
- "Die Sehnsucht wächst und um sie zu befriedigen, wird es unumgänglich nöthig, an Ort und Stelle zu gesangen, um sich die Oertsichkeit wenigstens anzueignen."

Goethe (Wiederholte Spiegelungen).

23682

Berlin 1869.

Verlag von Julius Springer.
Monbijou. Ptap 3.

Mark S

## Juhalt.

|                                               |       |       |       | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einleitung                                    | <br>٠ | <br>٠ | <br>٠ | . v   |
| Die klassischen Stätten:                      |       |       |       |       |
| Die große Eiche bei Martinroda                |       |       |       | . 1   |
| Imenau                                        | <br>٠ | <br>٠ | <br>٠ | . 4   |
| Anebel's Wohning                              |       |       |       | . 11  |
| Das Goethe=Zimmer im goldenen Löwen           |       |       |       | . 23  |
| Der Kickelhahn                                | <br>- |       |       | . 26  |
| Der Hermannstein                              |       |       |       | . 33  |
| Stiltzerbach                                  |       |       |       | . 39  |
| Der Schwalbenstein                            |       |       |       | . 42  |
| Schiller's Höhe                               |       |       |       | . 44  |
| Berka an der Im                               |       |       |       | . 46  |
| Ein Befuch bei Goethe's letztem Secretair     |       |       |       | . 59  |
| Jena, vom Michaelis=Kirchthurme gesehen       |       |       |       | . 70  |
| Der Fürstengraben                             |       |       |       | . 78  |
| Das Griesbachsche Haus                        |       | <br>٠ |       | . 86  |
| Der botanische und der Prinzessinnen=Garten . |       |       |       | . 91  |
| Heinrich Meyer und Goethe's Kunft-Ideen       |       |       |       | . 99  |
| Der Gasthof zur Tanne                         |       |       |       | . 133 |
| Die Kirche zu Wenigen=Jena                    |       |       |       | . 138 |
| 7 ~ of                                        |       |       |       | . 143 |
| Anebel's Hans im Paradies                     | <br>  |       |       | . 149 |
| Johann Heinrich Voffens Haus in der Bach-Gaf  |       |       |       | . 171 |
| Der Hainberg                                  |       |       |       | . 190 |
| Schiller's Gartenhaus                         |       |       |       | . 192 |
| Der städtische Friedhof                       |       |       |       | . 198 |



#### Einleitung.

Wie möchte fich hier in diesem Saale voll glänzend blutiger Schlacht= gemälde von David, Horace Vernet und Deveria wohl ein Bilochen von unserm Meyerheim ausnehmen, etwa jenes Bildchen, wo ein Mädchen die beranfliegenden Täubchen füttert, oder ein andres, welches die vom Kelde heimkebrenden Schnitter darstellt, oder jenes, auf welchem eine Mutter glücklich lächelnd auf ihr Rind am Busen hinabblickt? So fragte ich mich, als ich im historischen Museum zu Versailles stand und Frankreichs Geschichte, in glorreichen Schlachten dargestellt, mit einem Blid Das war die hastige, närrische, blutige Geschichte Frankreichs, die ich dort erblickte, ein Theil der närrisch wüthenden sogenann= ten Weltgeschichte. Um jenes Bildchen von Meyerheim aber, sagte ich mir nach furzer Ueberlegung, wurden sich eine Menge Beschauer auch hier sammeln; nur der Troß, von Waffenglanz und Schlachtengetum= mel geblendet, von Ruhmesdünkel aufgebläht, würde an diesem Bildchen achselzuckend vorübergeben; die gewiß geringe aber edlere Zahl der Beschauer würde sich unwiderstehlich gefesselt fühlen von dieser einfaden Darstellung der Menschengeschichte, die weniger anspruchsvoll aber doch größer ist als die Geschichte Frankreichs, als die Weltgeschichte.

Eine ähnliche Frage stellte ich mir, als ich das vorliegende Werfschen vollendet hatte: "Wie wird sich dieses Büchlein ausnehmen unter dem Geplätscher und Gebrause der Gegenwart, wo ein Augenblick sortschwemmt, was der vorhergehende gebracht hat; unter den Parlaments-Almanachen, den Abhandlungen über den norddeutschen Bund und den deutschen Jollverein, den Darstellungen des Feldzugs von 1866, welche jest noch vorherrschend den Büchermarkt füllen?

Jur Beruhigung gereichte mir die Ueberzeugung, daß jetzt gerade, wo neben jener ephemeren Literatur die Werke unserer großen Klassiker zum ersten Male unter die ganze deutsche Nation verbreitet werden, mein Buch Lielen willkommen sein müßte. Aber auch ohne diesen Umstand — sagte ich mir — würde das Buch seine Leser ebenso gut wie ein Meyserheimsches Bild seine Veschauer sinden, weil es immer ein Publikum giebt für das Bleibende in der Menschengeschichte.

Beim Anblick der vielen Gedenktafeln, welche sich seit dem Jahre 1858 in übergroßer Anzahl an den Häusern Jena's zeigen und die Wohnungen bezeichnen aller berühmten Professoren und Denker, welche in dieser "Metropole aller tieseren und höheren Erkenntniß und Wissensichaft" längere oder kürzere Zeit geweilt haben — beim Anblick aller dieser Gedenktaseln besestigte sich der Plan, den ich meinem Buche zu Grunde gelegt hatte. Ich fonnte mich um all die berühmten Herren Prosssoren nicht bekümmern, sonst wäre est mir auch wohl gar umgekehrt ergangen wie Jenem, der ausging, seines Baters Esel zu suchen und einen Prossesson. Aur Diesenigen, welche in unmittelbarer Beziehung, in besteutungsvoller Berührung mit der höheren Blüte unserer Literatur standen, kommte ich in Betracht ziehen, nicht die übrigen, so groß ihr Werth und ihre Bedeutung für die Wissenschaft auch sonst gewesen sein mochte.

Mein Buch bezieht sich ausschließlich auf unsere klassische Literaturs Epoche, welche man gewöhnlich als die siebente Periode bezeichnet, auf "Weimar=Iena, die große Stadt", — wie man zu Goethe's Zeiten zu sagen pflegte, und ganz besonders auf Ihn, der in dem Briefwechssel der Prinzessin Caroline mit Schiller's Gattin nur mit dem Namen "der Meister" bezeichnet wird. Auf Ihn, den Meister unserer Literatur und Bildung, auf die Stätten, die er geweihet, auf die Männer, mit denen er verbündet war, habe ich mein Augenmert gerichtet. Aus diesem Grunde nenne ich mein Buch, ähnlich wie die vorjährig von mir versaßten "Weimar's flassische Stätten," — einen Beitrag zu Goethesliteratur; aus diesem Grunde auch widmete ich eine genauere Bespreschung einem Manne, der Goethen am nächsten stand und auf dessen Kunst-Ideen zurückzuschauen wohl nicht überslüssig ist in einer Zeit, wo unsere Künster "sich hingeben der Garderobe des Tages."

Den Zweck, die Stätten jener Blütezeit der Erinnerung zu bewahren und ihnen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, habe ich bereits in meiner Einleitung zu "Weimar's klassischen Stätten" genügend erörtert. Man hat mir beigestimmt, indem man jenes Buch beifällig aufnahm. Aus dem vorliegenden Werke wird man erseben, wie schwer, oft ummöglich es schon jest gewesen ift, einzelne Stellen aufzufinden; der Staubwirbel des Weltgetriebes wird immer mehrere derselben überdecken und verschütten. Die alten Tempel verschwinden und es bleiben oft nur die Rägel und Saken, an welche die Priefter die Stirnbinde und den Talar hängten. "Sprich von Gott nicht zu der Menge!" ge= bot der Pythagoraer Sertus; nam vulgus abhorret ab hoc, fagt Lufreg; aber das Industrieleben macht wenig Umstände mit dem Schleier der Ind, mit der Biffenschaft Athens und der Politif von Creta; die Eisenbahn-Touriften überfluten allmählig die erhabenen Stätten, welche fich die Verehrer der geistigen Anmuth als Vilgrimsörter bewahrten und ein Schulze oder Müller wird dort seine physischen Secretionen, ein Salomonsohn seine poetischen Gehirn-Ercrementa niederlegen wie an anderen Orten. Es ift Zeit, sie wenigstens für das geistige Auge, für die Erinnerung zu retten, denn "nicht rühmlich ist's dem Späterlebenden, - so spricht ein Redner zum Gedächtniß Bossens - wenn die Wohnung, wo ein Edler in stiller Einsamkeit über Welt und Nachwelt bin großartige Wirkungen schuf, wenn die beilige Erde, welcher die Sulle verbirgt, in der sein Geist erschien, unbeachtet ift."

Das Büchlein ist nicht allein für die Dilettanten in der Literatur bestimmt; wenn der eingeweihte Kenner auch Bieles darin sindet, was er schon längst gewußt hat, so wird ihm das schier Vergessene wieder ausgefrischt, in der lichten Farbe des Tages überliesert, in einem Zussammenhange, der ihm neu ist und den er nicht leicht selber herstellen konnte. Denn ich habe außer der Autopsie eine Wünschelruthe gebraucht, die zerstreut und tief liegenden Schäße zu heben. Diese Wünschelruthe war der Fleiß, ein Fleiß, den mir fein Verleger lohnen, sein Kritiser beloben, sein großes Publisum würdigen kann und den ich nur ausswendete, "weil — mit Vecthoven's Ausdruck — der Geist zu mir sprach." Ich kann von meinem Buche sagen, was jener Maler unter seine Vilder schrieb: in doloribus pinxi, oder wie Goethe seufzte, wenn ihm die geistige Arbeit sauer wurde: "Solche Mühe hat Gott dem Mensichen gegeben."

Diese Mühe aber soll auch nicht vorherrschend sichtbar sein, sondern das Buch möge den Eindruck machen wie jene friedlichen Gemälde,
von denen ich oben gesprochen habe: "wie jene Geschichte — sagt Heinrich Heine — ohne Ansang und ohne Ende, die sich ewig wiederholt
und so einsach ist wie das Meer, wie der Himmel, wie die Jahreszei-

ten; eine heilige Geschichte, die der Dichter beschreibt und deren Arschiv in jedem Menschenherzen zu sinden ist," — eine Geschichte, setze ich hinzu, die dennoch Naum hat in der Stube des Familienlebens, oder in der Hand eines taubenfütternden Mädchens oder auf dem friedslichen Antlitz des heimkehrenden Schnitters oder auf den wenigen Bosgen des vorliegenden Buchs.

Berlin, im Juni 1868.

Der Berfaffer.

### Die große Eiche bei Martinroda.

Auf der Thüringischen Eisenbahn ersuhr ich dieses Mal nicht, wie im vorigen Jahre, solche politische Anregungen, die mich in meiner Einleitung zu "Weimar's klassischen Stätten" zu polemischen Anhieben und Ausfällen bewogen; Fechterstreiche, die einerseits als Meisterstückschen ironischer Darstellung belobt und zu gleicher Zeit als Verstöß gegen die politische Meinung des Tages mit Haß angeseindet, andrersseits mir von der stumm gemachten Minorität nut herzlichem Handbruck gelohnt wurden.

Unter meinen Reisegefährten befanden sich zwar auch Soldaten, aber jeht Soldaten im Frieden, die keine ungewöhnliche Theilnahme oder Leidenschaft erweckten; Artilleristen, die von einem Urlaube nach Erfurt zurücksehrten. Sie waren angetrunken und störten durch ihr lautes Wesen; aber höchst erlustigend, auch rührend war die Sorge, mit welcher sie einen Hund, einen häßlichen kleinen Pünscher, vor den Eisenbahnbeamten zu verstecken suchten. Es half ihnen aber nichts: der Köter mußte ein Billet lösen und wurde zu seinen Mitgeschöpfen in den Hundekasten abgeführt. Dabei siel mir Goethe's Distichon ein:

Wundern kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben, Denn ein erbärmlicher Schust ist, wie der Mensch, so der Hund.

Darauf erwidert Arthur Schopenhauer:

Wundern darf es mich nicht, daß Manche die Hunde verleumden, Denn es beschämet zu oft leider den Menschen der Hund.

Und der spanische Bellettrist Larra:

"Wer nie einen hund gehalten hat, weiß nicht was Lieben und Geliebtsein ift."

Ich wollte nach Ilmenau. Die Eisenbahn führt jest schon von Ersurt nach Arnstadt; ich verließ den Waggon aber schon auf dem Bahnhose der preußischen Festung und zog es vor, zu Fuß weiter zu gehen.

Wir haben seit zwanzig Jahren außerordentlich viel an Schnelligsteit gewonnen, aber auch unglaublich viel Anderes darüber eingebüßt. Wenn die Menschheit einst von Eisenbahn scouriersahrten und Fabrifsconcurrenz ganz entnervt und ausgemergelt sein wird, dann sehnt sie sich sicherlich zurück in die patriarchalische Zeit, wo der Mensch den Naum nur mittelst seiner Füße oder mittelst der Beine thierischer Mitzgeschöpfe maß. Mit den Eisenbahnen geht es uns wie mit den Fernsthren, welche die Objecte auch aus allem Zusammenhang mit der natürlichen Umgebung rücken; das sausende Dahinstürmen der Locomotive, so förderlich für den kosmopolitischen Humbug, ist weder unsserer Kervenstimmung noch unserm Begriffsvermögen analog. Städte, Landschaften und Leute sliegen an unseren schwindelnden Blicken vorsüber, ohne daß wir mit dem mütterlichen Boden bekannt würden.

Ich ging also zu Fuß und sah wieder freundliche Landstädtchen, wie Ichtershausen, in der Nähe und alte Burgtrümmer, spielende Bauernkinder und einen Ochsenkarren mit einem Joseph, einer Maria und einem Kindlein darauf, schier so wie Goethe sie in den "Wandersjahren" auftreten läßt; dabei meinte ich, daß es einem Dichter gar nicht schwer fallen könne, solche Gestalten mit Augen zu sehen, wenn er zu Fuß und nicht mit der Eisenbahn reist. Bor Arnstadt erblickte ich auch eine lebendige Illustration zu der Fabel von der Henne, die ihre ausgebrüteten Entenkühlein auf der Pfühe schwimmen sieht.

In Arnstadt lebt jest Willibald Alexis. Als ich seiner gedachte, mußte ich mich auch unwillkürlich seines verstorbenen Collegen Ludwig Melstab erinnern, des Prototyps eines Journalisten und Schriftstellers vom Fach. Seit Lessing, der eigentlich der Erste war, welcher die berussmäßige Schriftstellerei vertheidigte und zu Ehren brachte, ist den Berlinern erst wieder in Rellstad's Person ein tüchtiger Literat vorgestommen, der von seiner Feder lebte. Ein gewisser Hieß seine Meinung drucken, daß man Criminalrath oder irgend ein sestgestellter Mensch sein müsse, um als Schriftsteller Etwas zu leisten; sein abmahnender Nath war besonders an einen jungen Mann gerichtet, welcher sich sür den Beruf eines Schriftstellers bestimmen wollte. Derselbe folgte aber dem Rathe nicht und ist tropdem ein tüchtiger Journalist geworden, während des Criminalraths literarische Berdienste wohl nicht schwer in die Waage fallen.

Dies Alles fam mir in den Sinn bei Willibald Alexis' Wohnort und beim Anblick jener Henne, die, wie der Criminalrath Hisig, auch

eine seste Stellung hatte und sich warnend glucksend ereiferte gegen die leichtfertigen Entlein, welche sich auf die gefährliche Tiese gewagt hatten.

Weiter schreitend, erblickte ich zur rechten Hand die alte Plauensburg; der Tag senkte sich aber, so daß ich, um nicht zu spät in Imenau einzutreffen, von einer Fahrgelegenheit Gebrauch machte: von einer bequemen Kutsche, die mich vor Martinroda einholte.

Die Chausse von Arnstadt nach Ilmenau führt über Martinroda, wendet sich dann südwestlich und mit einem weit hervorspringenden Knie um den sogenannten Bogelheerd wieder südöstlich; an einer Ecke, wo der Martinroder Berg eine reizende Fernsicht nach der Elgersburg und dem Städtchen Plaue frei läßt, nimmt sie wieder die gerade südsliche Richtung an.

Als ich an dieser Ecke vorübersuhr, sah ich einen gigantischen, fast zweiglosen Baumstamm am Boden liegen. Es war dies die unter dem Namen der dicken oder aroßen Giche befannte Riefin der Pflanzenwelt, die nun, nach mehr denn tausendjährigem Waldleben, in altersschwacher Stunde vom Sturme niedergeworfen war. Im herzoglichen Schloffe zu Beimar ift fie von Preller gemalt; Bergog Karl August der Nimrod reitet mit seinem Parforcejagdgefolge daran vorüber. Director Schuchardt in Beimar erzählte mir, wie er dabei gewesen, als Preller den Baum gezeichnet, und wie er den Zeichner felbst bei dieser Gelegenheit abgebildet habe. Es hangt eine lange, fröhliche Geschichte voll Jagdluft und Hörnerflang aus Weimar's lustiger Zeit mit diesem alten Baume gusammen; ich sah sie mit dem Auge des Geistes, wie Preller sie gemalt: die alte Riefin mit ihrem gedrungenen Stamme, mit ihren theils verdorrten, theils frisch belaubten Zweigen, deren einen sie in schräger Richtung weit über den Wipfel hinausstreckte; vor meinen leibhaftigen Bliden aber lag sie nun da, fahl und ode, von allen Dryaden und auten Geistern verlassen.

Nach kurzer Zeit fuhr ich bei Abenddämmerung in das freundliche, stille, aber festlich aussehende Städtchen Imenau ein.

#### Ilmenau.

Alle Häuser in Ilmenau waren mit Tannengrün und Blumen gesschmückt; man hatte das Pflaster aufgerissen und die schmucken Waldsbäume vor die Häuser gepflanzt: dies Alles zur Verherrlichung des Einzuges der Großherzogin, die, nach vieljährigem Ausbleiben, einsmal wieder durch die Stadt gefahren war, um auf dem nahen Jagds

hause Gabelbach ihren Sommeraufenthalt zu nehmen.

Mein Zimmer im Gasthose mußte ich heizen lassen, der Julisubend war bitter kalt. In dem Hause selber ging es noch so zu, wie ich es gern habe: man merkte nichts von einer ausdringlichen und doch nachlässigen Kellnerwirthschaft; eine blutjunge, freundliche Magd sungirte unter Aufsicht der Wirthin als Stubenmädchen und Kellnerin. Ich trat an das Fenster. Ein Frachtwagen holperte knarrend vorüber; eine Kuhheerde zog mit wohlklingendem Geläute nach den heimischen Ställen; dann wurde Alles still — so still, daß meine im Getöse und Getümmel der Weltstadt stumpf gewordenen Sinne allmälich wieder zu menschlicher Theilnahme erwachten und ich die Pforten meines Geistes wieder geöffnet fühlte.

Das Städtchen Imenau liegt am Fuße einer bedeutenden Höhe, welche die Sturmheide genannt wird und die östliche Ecke eines Höhensuges bildet, der sich von Norden her erstreckt und sich in der Gegend von Arlesberg in zwei Arme theilt; der westliche begrenzt das Thal der alten Gera. Während die breiten Wiesenstrecken, die mit glänzensden Teichen geschmückt sind, der Umgegend einen freien, luftigen Chasrafter verleihen, giebt ihr jene Bergseite, mit dichtem Tannens und Fichtenholz bewaldet, einen besonderen landschaftlichen Neiz. Für viele landschaftliche Staffagen in Goethe's "Wilhelm Meisters Lehrjahren", für noch mehrere in den "Wanderjahren", namentlich in der "Flucht nach Aegypten", will man die Originale in dieser Imenauer Gegend

gefunden haben. "Mächtige Felsen"; "Stellen, wo sich der steile Ge= birgsweg um eine Ede herum schnell nach der Tiefe wendet"; "von der Conne beleuchtete Gipfel der Fichten in den Felsengrunden": - zu mehreren dergleichen landschaftlichen Andeutungen, wie sie in jenem Goetheschen Werke vorkommen, wurden sich freilich viele entsprechende Naturscenen auf der Sobe der Sturmheide oder der westlich von der Stadt gelegenen Berggruppen auffinden laffen.

Im höheren Grade aber als die landschaftliche Staffirung findet sich in den "Wanderjahren" das Gepräge der Ilmenauer Leute und ihrer Gewerbe, namentlich des Bergbaues, ausgedrückt. Goethe hatte bald nach seinem Umtsantritt zu Weimar die Wiederbelebung des Ilmenauer Bergwesens angeregt und große Theilnahme dafür gezeigt. Es bewog ihn dazu nicht nur eine Vorliebe für diese Technik, sondern vorzugsweise der Drang, dem armen Bolke zu helken, mit dem er in jener Zeit vielfältig in nächste Berührung fam. Dag ber wegen seiner Sparsamkeit bekannte und belobte Sof Weimar's doch, theils durch das Vorurtheil seiner Stellung bewogen, theils durch die unablässigen, fürstlichen Besuche genöthigt, mehr Geld brauchte, als sich mit der dürftigen Lage des Landes und seiner Bewohner vertrug, hatte Goethe in jener Zeit und später in vertrauten Briefen oft genug beflagt. "Ich sehe den Bauersmann der Erde das Nothdürftige abfordern, sehe, daß doch selbst dies ein behagliches Auskommen wäre, wenn er nur für sich schwitte. Du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen siten und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann tommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrirten Saft aus den Leibern, und so gehts weiter, und wir haben's fo weit gebracht, daß oben immer an einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden fann."

Aber auch dem Berzog selber hat Goethe seine Unsicht nicht verhehlt. In bem Gedicht "Ilmenau", welches seinem Gebieter gewidmet ift, bemitleidet er die in Erdenfesseln liegenden Geschöpfe: den Landmann, der ben Samen dem leichten Sande anvertraut und feinen Kohl dem frechen Wilde baut, den färglich gelöhnten Bergknappen, den vom Jäger tyrannisirten Köhler. In seiner wohlwollenden Sorge, den dürfti= gen Bewohnern der Ilmenauer Gegend eine Nahrungsquelle zu eröffnen. fam er auf ben Gedanken, die Ausbeutung der dortigen Berge ins Werk zu segen.

Den Kern des Gebirges bildet der Hornsteinporphyr, welcher Braunstein und Rotheisenstein, gemengt mit Schwer-, Fluß- und Kaltspath,

bedeckt. Dabei finden sich mächtige Anlagerungen von Thon = und Sand= ftein, Mergel und Rupferschiefer, und über denfelben Bechftein, Gry= phite, Gyps und Stinfftein. Unter Diesem Todtliegenden aber hatte man schon in früher Zeit filberreiche Sanderze gefunden, und die säch= fifch = hennebergischen Gilbermungen wurden aus dem Rupfer und Gilber geprägt, welches der schon im 13ten Jahrhundert betriebene Bergbau gewann. Es war daher feine Chimare, daß Goethe, unter Mitwirkung des Bergraths Voigt, den Herzog bewog, die durch Teich= durchbrüche und überwältigende Grubenwasser erlegenen Werke aufs Neue zu betreiben. Um 24. Februar 1784 wurde der Bau im Flötgebirge der Sturmheide wieder eröffnet. Goethe hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede, welche im Deutschen Museum vom Jahre 1785 veröffent= licht wurde, darin fagte er u. A.: "Endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Berlangen wartet, dem ich selbst schon seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das West, das wir heute feiern, war einer der ersten Buniche unsers anädigsten Berrn bei dem Antritt seiner Regierung und wir freuen uns um des guten Herrn so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser sein Wunsch endlich zur Erfüllung kommt. — Glückauf! Wir eilen einem Plate zu, den sich unsere Vorfahren schon ausersehen hatten, um daselbst einen Schacht niederzubringen. Nicht weit von dem Orte, den sie erwählten, an einem Punfte, der durch die Sorgfalt unsers Ge= schwornen bestimmt ist, denken wir heute einzuschlagen, und unsern neuen Johannisschacht zu eröffnen. — Dieser Schacht, den wir heute eröffnen, soll die Thure werden, durch die man zu den verborgenen Reichthümern der Erde hinabsteigt, durch die jene tiefliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst kon= nen noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf= und nieder= fahren und das, mas wir uns jest nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor und sehen und betrachten. Glückauf also, daß wir so weit gekommen sind."

Nachdem er dann zu vorsichtiger und eifriger Theilnahme ausgesors dert, suhr er sort: "Kommt dereinst der Bergban zu einem lebendigen Umtriebe, wird die Bewegung und Nahrung dadurch in diesen Gegens den stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein Jeder, er sei wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unsternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereist ist, als

es noch ein Kind war, liebreich angenommen; ich habe es nähren, schüßen, erziehen helsen und es wird nun zu meiner Freude auf die Nachkommenschaft dauern! Ja, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen und die Unsrigen dieses Segens genießen! — Und nun wollen wir nicht länger verweislen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsre Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einsehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schäße in ihren Tiesen verbörgen und dem Menschen den Verstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unsern Vorhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiese begleite und daß endlich das zweideutige Metall, das öster zum Vösen als zum Gusten angewandt wird, nur zu seiner Ehre und zum Nußen der Menscheit gesördert werden möge."

Nach einer Mittheilung, welche der Engländer Lewes durch Ectermann erhielt, soll Goethe in dieser Rede stecken geblieben sein und eine Pause von wenigstens zehn Minuten gemacht haben, während welcher Zeit er aber die Anwesenden unter dem Zauber seines gebietenden, flaren Auges gebannt gehalten habe, daß Niemand zu lächeln oder zu zuchen gewagt, dann sei er frei in der Nede, ohne irgend Berlegenheit zu zeigen, fortgefahren. Die Thatsache, daß Goethe bei dieser Gelezgenheit in der Nede stecken geblieben, soll, nach glaubwürdiger Bestätigung, keinem Zweisel unterliegen; die angegebene Zeitdauer ist aber offenbar übertrieben und hätte sicherlich höchstens nach Sekunden gemessen werden können.

Der im Berein mit Boigt dem Ilmenauer Bergbau gewidmeten Jahre gedenkt Goethe freudig in der ersten Strophe des Gedichts, welsches er dem Freunde zu seiner Jubelseier im Jahre 1816 widniete:

Bon Bergesluft, dem Aether gleich zu achten, Untweht, auf Gipfelsels hochwaldiger Schlünde, Im engsten Stollen wie in tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, War ein gemeinsam töstliches Betrachten, Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe? Und manches Jahr des stillen Erdenlebens Ward so zum Zeugen edelsten Bestrebens.

Der neu eröffnete Bergbau gab zwölf Jahre lang eine ziemlich befriedigende Ausbeute an Erzen; im Jahre 1796 aber ereignete sich ein Bruch im Martinroder Stollen, wodurch die Ausschlagewasser gestaut und der Schacht auflässig wurde. Damit war die ergiebige Nah-

rungsquelle für das Bolt jener Gegend versiegt, und es traten magere Sabre ein, bis man in neuester Zeit wieder den Betrieb erfolgreich auf

Steinkohlen, Gifen und Braunstein richtete.

In jenen Tagen, als der wiedererweckte Bergbau blühte, gleich= zeitig mit der Jugendlust des Berzogs Karl August und Goethe's, war Almenau und seine Umgebung die Stätte frober, ungebundener Beranugungen, deren sich der Großberzog noch an seinem Jubiläumstage lebhaft erinnerte, wobei er sich jener Rührung hingab, welche die froben Jugenderinnerungen im Greisenalter erwecken. Nicht selten zog der Berzog mit seinen Getreuen im Jagdzuge vom Martinroder Berge hinunter, an den spiegelnden Teichen und Wiesenstrecken von Imenau vorüber und wieder hinauf in die dunkle Tannenholzung. Nach der Jagd wurde am Fuße eines Felsens Rast gemacht und die Dienerschaft errichtete fleine Sutten aus Baumasten, mit Tannenreisig gedeckt, zu leichtem, nächtlichen Obdach; luftige Feuer flackerten auf und die frische Jagdbeute drehte sich am Bratspieße. In dem erwähnten Gedicht "Ilmenau", welches Goethe bei seinem Aufenthalte zu Imenau im September 1783 dem Herzoge zum Geburtstage widmete, hat er, obgleich sein Eifer für solche Bergnügungen schon erkaltet war, boch meisterhaft eine solche Scene geschildert. "Es ift darin", ergablt er später, "eine nächtliche Scene vorgeführt, nach einer halsbrechenden Jagd im Gebirge. Wir hatten uns am Fuße des Felfens (bie Tradition bezeichnet die Stelle noch auf dem Rickelhahn) fleine Gutten gebaut und mit Tannenreisern bedeckt, um darin auf trockenem Boden zu übernachten. Vor den Hütten brannten mehrere Feuer und wir fochten und brieten, was die Jagd gegeben hatte. Knebel, dem die Tabaks= pfeife nicht kalt wurde, faß dem Weuer zunächst und ergötte die Gesellschaft mit allerhand trockenen Späßen, während die Weinflasche von Sand zu Sand ging. Seckendorf, ber Schlanke mit den langen, feinen Gliedern, hatte fich hehaglich am Stamm eines Baumes hingestreckt und summte allerlei Poetisches. Abseits in einer ähnlichen Hütte lag der Herzog im tiefen Schlase. Ich selbst saß davor, bei glimmenden Kohlen, in allerlei schweren Gedanken, auch in Anwandlung von Bedauern über mancherlei Unbeil, das meine Schrift "Werther" angerichtet."

Das Lager ist in den Versen dargestellt: Wo bin ich? ist's ein Zanbermärchensand? Welch nächtliches Gesag am Fuß der Felsenwand? Bei kleinen Hitten, dicht mit Reis bedecket, Seh' ich sie froh ans Fener hingestrecket. Es bringt der Glanz hoch durch den Fichtensaal; Am niedern Heerde kocht ein rohes Mahl; Sie scherzen laut, indessen, bald geseeret, Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Die Schilderungen der Personen fand Goethe noch im Alter, vier Jahre vor seinem Tode, außerordentlich getroffen.

Die Begleiter des Fürsten: Ludwig von Knebel, den Hofmeister des Prinzen Konstantin, den fräftigen, braven, liebenswürdigen aber misantropischen Timon, und Siegmund von Seckendorf, den übersmüthigen Kammerherrn, damals noch ein Tollkopf von unerschöpslicher Dichterlaume, zeichnen die Verse:

Wie nennt ihr ihn? Wer ists, der dort gebilctt Nachlässig start die breiten Schultern drückt? Er sitzt zunächst gesassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem Heldenstamme. Er sangt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Dampf an seiner Stirn empor. Gutmilthig trocken weiß er Freud' und Lachen Im gauzen Zirkel saut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Sprache spricht.

Ber ift der andre, der sich nieder An einen Sturz des alten Baumes lehnt Und seine langen, seingestalten Glieder Efstatisch faul nach allen Seiten dehnt, Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören, Mit Geistesssug sich in die Höhe schwingt, Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären Ein monotones Lied mit großer Inbrunst singt?

Vald wird der umschauende Dichter des schlasenden Fürsten selbst gewahr:

Doch scheinet allen etwas zu gebrechen. Ich höre sie auf einmal leise sprechen, Des Jünglings Ruhe nicht zu unterbrechen, Der dort am Ende, wo das Thal sich schließt, In einer Hitte, leicht gezimmert, Bor der ein letzter Blick des kleinen Feuers schimmert, Bom Wasserfall umrauscht, des milden Schlass genießt.

Weiter den zwanzigjährigen, ungestüm gährenden Herzog zeich= nend, fährt er fort:

Doch rede sacht! denn unter diesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach:

Ein edles Herz vom Wege der Natur Durch enges Schickfal abgeleitet, Das, ahmungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst, und bald mit Zanberschatten streitet, Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt Mit Milh' und Schweiß erst zu erringen denkt.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Krast. Noch ist bei tieser Neigung silr das Wahre Ihm Irrthum eine Leidenschaft; Der Vorwig sockt ihn in die Weite, Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal; Der Unsall sanert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Onal. Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus, Und von unmuthiger Bewegung Ruht er unmuthig wieder aus.

Doch spricht der Dichter auch die Hoffnung aus, daß der Fürst, eingedenk seiner Stellung, sich selber einschränkend, über sein Land den Segen zu einer beglückenden Ernte ausstreuen werde, ja, im Spiegel seiner poetischen Bision die Zukunft erschauend, verkündet er Ruhm dem Fürsten, Glück den Seinigen.

Bei seinen häusigen Besuchen Ilmenau's wohnte Karl August jedenfals in dem Schlosse, welches bis vor etwa dreißig Jahren am Ende der Schloßstraße stand. Unweit der Stätte steht jest auf einem freien Plațe das stattliche Wohnhaus des Forstmeisters Fritsche, jest des Försters Mäslein; auch hier hat der Herzog zu wiederholten Maslen gewohnt.

Die Berzogin Amalie besuchte ebenfalls gern Ilmenau.

"Die Herzogin Amalie ist vorgestern nach Imenau abgegansen, vermuthlich um sich bei dermalen eingesallenem nassen Wetter in den dortigen Tannenwäldern zu erlustigen"; schreibt Wieland im Herbst 1779 an Merk. Die Naturherrlichseit der Umgegend erweckte auch die Neigung des Leipziger Deser, den die Herzogin gern als Gast bei sich sah. Im Juli 1780 schreibt sie an Knebel: "Mein alter Deser ist bei mir gewesen. Er war sehr vergnügt und heiter und hat mir wieder gar schöne und herrliche Sachen mitgebracht. Im Herbst kommt er vielleicht wieder, um mit mir nach Imenau zu gehen, welche Gegend er sich sehr zu sehen wünscht."

### Knebel's Wohnung.

3mei der Jagd = und Luftgefährten des Bergogs faßten eine fo in= nige Liebe zu dem Bergstädtchen, daß sie dasselbe zu häufigen Besuchen, ja zu dauerndem Aufenthalte erwählten. Durch Goethe's öfteres Berweilen und Knebel's siebenjährigen Wohnsit hat Ilmenau auch noch für unfere und spätere Zeiten eine culturhiftorische Bedeutung erlanat.

Nicht nur die Begleitung des Herzogs, sondern auch seine natur= wissenschaftlichen Liebhabereien, seine mineralogischen und ornstognosti=

schen Ausflüge hatten Knebel oft nach Ilmenau geführt.

Ludwig von Knebel, deffen Familie aus dem Belgischen stammte, wurde 1744 auf dem Dettingischen Schlosse Wallerstein geboren, wo fein Vater fürstlicher Kangler war. Seiner niederländischen Abkunft erinnerte er sich im reiferen Alter nicht ungern und im Jahre 1789 schreibt er an seine Schwester: "Jest fühle ich zuweilen einen kleinen Abnenstolz, wenn ich bedenke, daß unsere Familie doch eigentlich aus den Niederlanden stammt und wir Niederlander sind, da unsere Landsleute sich so brav halten und sich nun gänzlich frei gemacht haben."

Seine Erziehung erhielt er in Ansbach. Nachdem er in Halle ftubirt hatte, trat er 1763 in preußische Militairdienste, wurde Offizier und lebte zehn Jahre in Potsdam. Ueberdruffig der einseitigen, preußischen Politik jener Tage und müde des einförmigen Treibens, das nur durch den Umgang mit Ramler, Gleim, Jacobi, Moses Mendelssohn und Nicolai einige geistige Würze erhielt, nahm er 1773 seinen Abschied und begab fich nach Weimar, wo er in freundschaftliches Verhältniß mit Wieland trat.

Im nächsten Jahre wurde er, auf den wiederholt geäußerten bringenden Wunsch der Herzogin Amalie, Erzieher des Prinzen Constantin und machte mit demselben eine Reise nach Frankreich. Ihnen schloß sich ber achtschnjährige Herzog Karl August von Sachsen = Weimar an, welcher in Begleitung des Oberhosmeisters Grasen Görz, des Oberstall= meisters von Stein und anderer Hosseute nach Karlsruhe reiste, um die Prinzessin Luise als Braut zu begrüßen. In Franksurt am Main veranlaßte Knebel eine Zusammenkunft zwischen dem Erbprinzen Karl August und Goethen. Obgleich er sich aber die möglichste Unabhängigsteit ausbedungen hatte, so mußte er doch schon auf dieser Reise manscherlei Unbilden und Intriguen seitens des Grasen Görz erleiden. Einsgedenk solcher Ersahrungen äußerte er sich einmal briessich: "Ich kenne diese Welt von langen Zeiten her, und es giebt nichts Schlechtes, das sie nicht wie ein Gewerbe treiben."

Nach seiner Rückfehr lebte Anebel mit seinem Zöglinge drei Jahre auf dem Gute Tiefurt bei Weimar, welches er durch Verschönerungen und Anvilanzungen zu dem berrschaftlichen Wohnsitze umschuf, den späterhin die Herzogin Amalie zu ihrem Lieblingsaufenthalte wählte. Alls er nach dem Tode seines fürstlichen Zöglings eine lebenslängliche Pensionirung mit dem Charafter eines Majors erhalten hatte, unternahm er eine Reise in die Schweiz, wo er mit Lavater, Gegner, Bodmer und mit Lavater's Schüler, dem Züricher Archidiaconus Tobler, Umgang pflog. Zurückgefehrt, weilte er abwechselnd in Jena und Ansbach. Unzufrieden mit seiner wirkungslosen Stellung, beabsichtigte er, in auswärtige Civildienste zu treten, aber seine Weimarer Freunde riethen ihm ab. Goethe machte ihn darauf aufmertsam, daß eine fleinliche Amtsbeschäftigung, wie solche ihm in Aussicht stand, seinem inneren Berufe nicht entsprechen würde, aber auch Karl August felber mahnte ihn in einem Briefe zum Bleiben. Dieser Brief legt schon allein ein so vollgültiges Zeugniß von des Fürsten edler, rein menschlicher Gesinnung ab, daß es nicht überflüssig erscheinen fann, wenn derselbe hier vollständig mitgetheilt mird. "Ift's möglich, — schreibt Karl August - daß eine Seele, wie Du bist, mein lieber Knebel, der so wohl und so scharf die einzelnen guten und lieben versteckten Gigen= schaften, die in Andern eingewickelt liegen, heraustlauben, and Licht bringen und sich daran erfreuen kann, so dunkel über sich selbst, über das, was er hat, besitt und wirft, immerfort bleibt? — Das Schickfal fann doch einen Menschen nicht mehr qualen, als wenn es ihm die Augen vor sich her blendet, daß er nicht den Zweck sieht, wohin er geradenwegs treibt, da doch ihn Andere geradehin gehen sehen, und er nur immer wähnt, er liefe zwecklos. Er fieht von der Seite die Undern nach ihrem Ziele kommen und möchte endlich mit Dem und Jenem

lausen, glaubend, wählte er selbst das Ziel, es wäre leichter und gewisser zu erlangen. Warum das Schicksal so schändliche Spiele treibt, weiß ich nicht, auch mag ich darum nichts mit ihm zu thun haben.

"Nicht allein mit diesem Elende zufrieden, wirft es uns oft in ein anderes; es läßt uns nämlich glauben, daß, wenn wir auf gebahntem Wege gehen, wäre es rühmlich und besser, wir gingen daneben im Grasben, mit Kindern und armen Bettlern und Krüppeln im Schlamm bis an die Knie, und trügen Lasten, die nur für Rücken von Saumpferden gemacht sind. Durch dieses glauben wir denn unsere Existenz zu erstüllen und unsern Freunden die Annehmlichseiten zu vermehren, ja wohl gar ihnen nützlich zu werden, wenn wir zu ihnen in den Schlamm springen, statt uns selbst wohl zu erhalten, um Jenen durch frühlichen Zuruf zu gutem Muth oder Reichung der Hand vom sesten Boden her sortzuhelsen.

"Reiner mag dann seine Natur richtig erkennen; der Gine, zu fröhlichem Zurufen bestimmt, will in den Schlamm, und das Lastthier will auf den festen Weg, um sich zu sonnen. Ersterer, indem er tragen will, wozu seine Schultern nicht gewöhnt find, statt fich seiner eigenthümlichen Bortheile nutbar zu bedienen, bleibt stecken und verfinkt unnütz und leidend, während das lettere, den Plat des ersten erhaltend, aus lauter Wohlsein und Nichtsthun verfault. Sind denn die, die sich Deiner Freundschaft, Deines Umgangs freuen, so sklavisch, jo sinnlicher Bedürfnisse voll, daß Du nur durch Graben, Sacken, Ausmiften und Aftenverschmieren ihnen nüten fannst? Ift denn das Receptaculum ihrer Seelen so gering, daß Du nirgends ein Plätchen finbest, wo Du irgend etwas von dem, was die Deine Schones, Gutes und Großes, die innere Existenz verbessernd und veredelnd aesammelt hat. ausschütten fannst? Sind wir denn so hungrig, daß Du für unser Brot, so furchtsam und unstät, daß Du für unsere Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir dem nicht mehrerer Freuden, als der des Tisches und der Ruhe fähig, können wir feinen Genuß finden, wenn Du von dem Schmut und bem Geftant des Weltgetriebes Reiner, Deine volle Beit zur Schmuckung des Geistes anwendend, uns, die wir nicht Zeit jum Sammeln haben, den Strauf von den Blumen des Lebens gebunden vorhältst? Sind unsere Klüfte so quellenlos, daß wir nicht eines schönen Brunnens brauchen, ums selbst unserer Ausflüsse freuend, wenn sie schön in demselben aufgefaßt sind?

"Sind wir bloß zu Ambossen der Zeit und des Schicksals gut ge= nug, und können wir nichts neben uns leiden als Klöte, die uns glei=

den und nur von harter, anhaltender Maffe find? Ift's benn ein fo geringes Loos, die Bebamme guter Gedanken und in der Mutter qu= samengelegter Begriffe zu sein? Ift das Kind biefer Wohlthaterin nicht beinabe ebenso fehr sein Dasein schuldig, als der Mutter, die es gebar? Die Seelen der Menschen find wie immer gepflügtes Land; ift's erniedrigend, ber vorsichtige Gartner zu sein, ber seine Zeit damit zubringt, aus fremden Landen Samereien holen zu laffen, fie auszulefen und zu faen? Ift's fo geschwind geschehen, diesen Samen zu bekommen und auszulesen? Muß er nicht etwa auch daneben das Schmiedehandwerk treiben, um feine Existenz recht auszufüllen? Bist Du nun so im Bofen, so über Dich selbst erblindet, daß Du Dir einbilden kannst, Du habest uns nie dergl. Nuten geschafft, und achtest Du uns gering genug, daß Du glauben könntest, wir wurden Dich so lieben, wie wir thun, wärest Du und hierin unnüt und überflüssig oder unentbehrlich gewesen? Willft Du nun diese schöne Laufbahn, dies würdige Geschäft aufgeben, alle eingewachsenen Bande ausreißen, gleich einem Anfänger eine neue Eriftenz ergreifen und Dich, Gott weiß wohin, unter Menschen, die Dich nichts mehr angehen oder mit denen Du fein reines und Dir gewohntes Berhältniß haft, hinwerfen? neuen Antheil ergreifen oder Dir machen, mehr Gute, mehr Bose kennen lernen, sehen, wie die Abscheulichkeiten so überall zu Saus, das Gute überall so befleckt ift? — Und warum? um etwa einigen Canglistenseelen aus dem Bege zu gehen, die Dir Deine Semmel, die Du mehr haft als fie, beneiden, weil Du nicht gleich ihnen Maulthierhandwerk treibst? Und wohin willst Du Dich flüchten? nimmst Du nicht überall Deine paar Semmlein mit, die Du mehr und leichter hast als Andere? Sind nicht überall Knechte, die es entbehren und Dich darum beneiden werden? Wirst Du deren Neid besser aushalten? Dich, weil Du dort ein paar Monate fremd bist, von ihnen mehr geachtet halten, als Du es hier fein möchtest? Siehst Du etwas Erreichbares vor Dir, das Dir das, was Du entbehrft, ersett? Ift dieses Erreichbare so gewiß? Schlägt's fehl, kann es beine Eristenz dann ertragen, immer neue 3wecke zu machen, oft abgeschlagen zu werden und so herum zu irren? Willst Du also das Beständige für das Unbeständige hingeben? Giebt es eine Natur die gut und fühlbar ift, die dieses ertrüge? Muß sie nicht auf eine oder die andere Art zu Grunde, oder noch schlimmer als zu Grunde geben? Dieses nur fern befürchten zu muffen, ift's bann nicht weiser, auszuhalten, als auf's Ungewisse, das sich nicht einmal in die Verne bin überseben läßt, zu wagen? Wem bift du mehr Nugbarkeit

schuldig, als denen, die Dich lieben, und wem nütest Du bann weniger, wenn Du Alles zerreißest, was Dich mit ihnen bindet, aufhörst zu thun, und sei es, was es wolle, was Du für sie thatest, und Dich ihnen fremd und abgebunden machst? — Achtest Du Dich denn so gering, oder hältst Dich so für allein, daß Du glaubst, bochftens etwas für Dich zu entbehren, wenn Du die engen Bande lofest, die und mit Dir binden? Wird der Baum allein verwundet, wenn man ihn aus der Erde reißt, an die er mit seinen Burgeln verwachsen? Und wie hangt so ein zweckloses Schmerzerwecken mit irgend einer Nutharkeit zusammen? Lag uns also die Sache nicht so feierlich nehmen und das lebel nicht für so unheilbar halten. Ift's Deiner Natur gut, sich zu verändern, so reise! Da Du nicht an den Weg zum Steinflopfen gestellt bist, so bindet Dich, Glücklich en, keine Stunde; gehe also Deiner Phantasie, dem geistisgen und leiblichen Bedürfniß von Bewegung und Luftwechsel nach; fehre dann reconvalescirend wieder ju uns, sättige uns, die wir Dich mit offenem Munde, Ohren und Herzen erwarten und erzähle, gleich wie Ulyffes dem Schweinehirten, beim Feuer, hinter einer Schüffel des besten Schweinefleisches oder eines ichon in Effig gebeizten Auerhabns, Deine Abenteuer und Begebenheiten.

"Warum sich immer erfäufen wollen, wenn's mit einem schönen

Bade gethan ist?" -

Knebel ließ sich durch diesen Brief zum Bleiben bestimmen. Benngleich er in Bezug auf ben Lebensunterhalt in einer abhängigen Stellung verharrte, so war ihm doch einerseits der Hof für die Erziehung des Pringen Constantin ebenso wie jedem andern pensionirten Diener verpflichtet, andrerseits hatte der Herzog selber durch jenen edlen, liebenswürdigen Brief einen Wunsch ausgesprochen, der sich nicht ohne Kränfung zurückweisen ließ. Knebel's Natur neigte zu fehr zu jener beschaulichen Selbstbildung in ungeftörter Rube und Befreiung von Tagesfrohne, als daß er nicht hätte willig annehmen follen, was jeder Geistigbegabte und Edeldenkende vom Schicksal zu fordern berechtigt ware. Er nahm nun seine übrige Lebenszeit ein friedliches Lager in seinem Afpl ein und beschränfte sich in feiner Lebensweise, seinen außeren Berhältniffen angemeffen, auf bescheidene Bedürfniffe, auf geistige Genusse an Natur und Wissenschaft und auf den Umgang mit Freunden, von denen der beste, neben dem Herzog, niemals aufhörte, ihm hülf=reich zu sein. Goethe, der stets edel und hülfreich war, ohne es die Betheiligten auch nur merken zu laffen, verschaffte ihm durch den Berzog die Mittel zu einer Reise, stand ihm in allen Geldangelegenheiten mit Rath zur Seite, beschenfte ihn mit merkwürdigen Mineralien, räumte ihm nicht selten eine Wohnung in seinem eigenen Sause ein und wirfte unablässig dahin, dem alten Freunde eine behagliche und auskömmliche Lage zu verschaffen, deren er sich auch bis zu seinem Lebensende erfreute. Er lebte einige Jahre abwechselnd in Weimar und Jena. Aber die geringe geistige Uebereinstimmung mit seinen Weimarischen Freuden, die Unluft am Hofleben, vornehmlich wohl seine abweichende Ueberzeugung erweckten in ihm die Sehnsucht nach einem entfernteren, stilleren Aufenthalt. "Mein einziger Bunsch und Bitte ift. - schreibt er - mich unter diesen Umständen nur nicht in Weimar weiter fortleben zu laffen. Man muß jest bald anfangen, Soblen zu suchen, denn allem Anscheine nach werden die Umstände beschwerlicher."

Im Jahre 1798 (nicht 1796, wie in der Einleitung zu seinem literarischen Rachlag vermerkt ift) wählte er, des Hoftreibens mude, zu beschaulichem Naturgenuß neigend und durch seine nur mäßige Penfion auf ein bescheidenes Leben bingewiesen, das reizende Städtchen zu seinem Wohnsige, und vermählte sich, schon im vorgerückten Alter, mit der am Weimarischen Sofe beliebten Kammerfängerin Luise von Rudorf. Bu seiner Einrichtung erhielt er vom Hofe ein Anlehen von 1500 Thlr., das ihm allmälich von seiner Pension in Abrechnung gebracht wurde. "Am 9. Februar", schreibt er an Goethe, "habe ich mich bei Bergrath Boigt mit Luisen trauen lassen, die Tags zuvor spät in der Racht bier ankam, da sie den Wagen im Walde zerbrochen hatten. Ich nahm dieses als lettes Zeichen des bosen Geistes, der uns bisher so tückisch verfolat hatte. Seitdem bin ich glücklich, froh und heiter, und fie ist es auch".

Die Berbindung Knebel's mit der ehemaligen Rammerfängerin wurde übrigens von manchen Seiten mit icheelen Bliden angesehen. Die Meinung, daß sein Verhältniß zu Goethe dadurch fühler geworden, läßt sich wohl aus dem Briefwechsel der beiden Freunde widerlegen; dagegen trat eine förmliche Spannung mit der Schwester Benriette ein. Wie andere Beimarische Geister darüber urtheilten, ergiebt fich aus den Worten, welche Fritz von Stein an Schiller's Gattin schrieb: "Ueber die Begebenheiten unseres Freundes Knebel, eines élégant savant et homme du grand monde, habe ich sehr gelacht. Wenn mir es nicht sehr glaubenswürdige Leute geschrieben hätten, so würde ich es für ein Märchen halten, daß er in einem einsamen Bergstädtchen, vis à vis von einer passirten Actrice und einigen Kinbern lebt."

Inniges Behagen beglückte den wunderlichen Philosophen, von dem er seinem Freunde zu wiederholten Malen Kunde giebt: "Alles läßt mich hier einen zufriedenen Aufenthalt ahnen, und deine gute Sorafalt ift mir hierin auch schon zuvorgekommen." Im März bejselben Jahres: "Indessen haben wir hier (zu meiner Berwunderung) Blümchen aller Art schon lang in diesem Monat gehabt. Die Klee= blumchen und Primeln fand ich gleich zu Anfang dieses Monats in dem fleinen Garten, den ich mir gemiethet habe." Dieser Ton wird wieder und wieder angeschlagen. "Es steht ganz gut in unsern Bergen", schreibt er im Sommer 1798, "und wir würden Freude haben, Dich auch einmal darin zu sehen. Für mich sind sie ein Symbol der Ruhe, das bei gegenwärtigen, fluctuirenden Zeiten sich gar wohlthätig dem Gemüthe realifirt." Geiner Schwester Benriette schreibt er noch im Frühjahr 1798 die lockende Einladung: "Es ift so schön hier, daß man nichts als Berse machen möchte. Romm nur herunter und hilf mir dazu! Schon find wir täglich in unfern grünen Wälbern, obgleich noch der Schnee auf den Wipfeln der Berge liegt. Auch die Droffeln pfeisen schon in den hohen Wäldern." Auch der Winter hat am Fuße der Tannenwälder seine Reize: "Gier leben wir fort", meldet er, "un= ter einem wunderbaren Himmel. Die Abwechselungen sind start und jum Theil vehement. Indeg gewähren sie meiner Aussicht das selt= samste oft ergöhendste Schauspiel. Neulich sah ich bei großem Schnee Die gange mir gegenüberliegende südliche Seite der Berge, beim glanzenden Untergange ber Sonne, in den schönsten und auffallendsten, blauen Farbenschatten. Auch die Nebel und Wolfen ergögen durch ihre Abwechselung. Die electrischen Wirkungen in der Atmosphäre scheinen ftarfer auf diesen Sohen zu fein, als in den niedrigen Gegenden. Bielleicht tragen auch die vielen Harzwälder bazu bei. Die Wolfen ha= ben nur sehr selten die einförmigen, langweiligen Formen, die sie um Weimar haben." Ginige Tage später: "Bier haben wir seit ein paar Tagen febr falt; zumalen war es so in letter Racht. Die Abwechselung der Witterung und Stellung der Sonne geben bier schöne Schauspiele und Decorationen. Ich habe fast alle Morgen eine neue. Wenn ich doch ein Maler wäre, um das Interessante dieses nordischen Himmels darzustellen! Wenn z. B. bei meist heiterm Simmel sich die Nebel und Dunfte jum Theil mit der Atmosphäre, jum Theil mit der göhe des Bergwalls vermischen, daß man nicht weiß, wo jene anfängt und diese aufhört, und die untergehende Conne diese Mischungen noch seltsamer und bunter macht." Nur ungewöhnliche Strenge ber Natur vermag in ihm ein vorübergehendes Gefühl der Dede zu bewirken: "der ungebeuer dicke Schnee, indem er und gleichsam in unsere Wohnung eingeskerfert hat, hat auch die Seele mehr in sich zurückgehalten und die äusern Berührungen von und entsernt. Heute löst sich die allgewaltige Kraft mit hestigem Regen und Thauwind, und ich wage es, zu Dir über das Wasser zu seigen." Un Böttiger schreibt er: "Grüßen Sie den trefssichen Wieland, bei dem ich so oft im Geiste bin! Ich wollte, er könnte sein Dsmannstedter Schloß hierher wälzen; wir würden vielleicht beide vergnügter dann sein; denn hier ist gerade so viel, wie man in unsern Jahren und bei unserer Denkungsart von den Menschen noch braucht, und man sieht sich von seinen leidenden — passiven Freunden nicht zu sehr entsernt und doch von den übrigen kaecibus humanitatis separirt."

Die Zurückgezogenheit scheint ihm naturgemäß immer lieber zu werden; die Ereignisse in Weimar sind ihm sern liegende, aber interessante Dinge, und kommen ihm, wie jest uns die in London und Paris, durch Nachricht und Mittheilung zu. "Wir leben übrigens — schreibt er im Februar 1802 — nach Art der Troglodyten hier in unsern überschneiten Höhlen und hören nur von den Wundern in Weismar;" — ein anderes Mal: "Ich komme nicht aus meinen umgrenzenden Bergen und habe auch vor der Hand nicht Lust, mich daraus zu entsernen. Ich habe weiter kein sonderliches Berhältniß zu den Menschen, außer daß ich mir einen Freund hierher wünsche. So spinne ich den stillen, nicht sehr bedeutenden Faden meines Lebens fort und suche allmälich meine kleinen Bemühungen an's Licht zu bringen, — wosmit es mir gelingen möge."

Es sehlte indessen dem alten Timon nicht gänzlich an Besuchen, denn die Freunde fühlten sich wohl in dem gastlichen Hause, und die brave ungefünstelte Gutmüthigseit des Wirths erfrischte und entschädigte für manchen Zwang, den das Weimarische Hosseben unvermeidlich mit

sich führte.

Goethe gedenkt schon in den Briefen, die er in den Jahren 1782 und 1783 aus Ilmenau an Knebel schreibt, "der guten Zeiten, vernisscht mit bösen Stunden", die er dort mit dem Freunde genossen. Nachdem derselbe sich dort angesiedelt, folgt er zuweilen seiner herzlischen Einladung. Der poetisch gestimmte Gerning besuchte Knebel nach einer italienischen Reise und "heitert sein brauneres Colerit mit hellern Farben auf." Im Jahre 1789 weilt der alte Holzschuher, ein Rürnberger Freund, längere Zeit bei Knebel; auch August Herder

machte einen Besuch. Im nächsten Jahre besuchten ihn Ginfiedel aus Weimar und Jean Paul Richter auf feiner Reife nach Sild= burghausen auf dem Sin = und Berwege; der Bergog spricht bei ibm ein, über den er an Goethe schreibt: "Er war nach seiner Art freundlich und gut; auch blickte zuweilen Empfindung durch, wo sie nicht durch den allgemeinen Weltton, den er sich anzueignen suchte, gehindert wurde." Serder nimmt in diesem und im folgenden Jahre seine Gaftfreundschaft in Unspruch, und beide Männer wirken gegenseitig wohlthätig. "Auch Berder war hier", meldet Knebel an Goethe, "und hat mich höchst erfreut. Sein freundlicher Besuch hat auch in meinem Haufe viel Gutes gestiftet und vieles zur Bernunft und Ruhe gebracht. So viel vermag zuweilen die Gegenwart eines braven Mannes." Ber= der dagegen dankt für die liebevolle Aufnahme mit den Worten: "Der Tag in Ihmenau, die Hin = und Herreise und daß ich Gie wieder geseben, wieder gehört, Alles hat mir förperlich und geistig wohlgethan; die Früchte muffen wir in Geduld erwarten." In Bezug auf den zweiten Besuch schreibt er: "Die Tage, die wir bei Ihnen genoffen, schweben mir wie Zaubereien vor; ich frage mich, ob sie waren?" - Im Sabre 1802 besuchte ibn auch seine geliebte Schwester Benriette, welche, mit des Bruders Wahl der Gattin nicht einverstanden, längere Beit in einem gespannten Berhältniß mit ihm gestanden hatte. Böllig ausgeföhnt fehrte fie nach Beimar zurück und schrieb dem Bruder: "Ich denke noch stets an Dein freundliches und wohl eingerichtetes Saus und an die lieben Bewohner, die mich mit so viel Gute aufnahmen und bewirtheten."

Durch die Vermittelung dieser Schwester veranlaste die Prinzessin Karoline, welche von ihr erzogen worden, daß Knebel auf dem Kirchhose zu Ilmenau der verstorbenen Sängerin Corona Schröster, — der geseierten Sängerin, welche Goethe in seinem Gedichte auf "Mieding's Tod" verherrlicht hat, ein Denkmal setzen ließ. Die Prinzessin wollte nicht als Stisterin genannt sein und bat Knebel, ihr zusgute zu halten, daß sie auch ein wenig politisch wäre. Knebel gab der Prinzessin eine Andeutung zu der Zeichnung des Grabsteines, welche dieselbe entwarf, und besorzte die Inschrist. "Die Zeichnung der Prinzessin", schreibt er, "ist allerliebst, voll Anmuth, Sinn und Verstand. Sie sagt durch Vilder, was Worte gar wohl verschweigen können. Ich werde mir Mühe geben, daß nach und nach Alles zu Stande kommt. Statt des Kranzes möchte vielleicht ein Lorbeerzweig hinlängslich sein. Man sindet solches auf Antisen." Das Grabmal kam zu

Stande. An den vier Ecken des Grabsteins befinden sich eine Harse, ein Lorbeerzweig, ein Schwetterling und ein Thränenkrug. Auf dem Stein stehen die Worte: "Hier ruhet Corona Schröter, gest. den 23. August 1802." Die Schwester dankt schließlich für des Bruders Besmühung: "Prinzeßchen und ich sagen Dir tausendfältigen Dank für Deine gütige Sorgsalt mit dem Leichenstein. Es war auch das Einzige, wonnit wir der guten Schröter für ihre Liebe und für so viele angesnehme Stunden, die wir noch oft vermissen, unsern Dank bezeigen konnten."

Anebel bewohnte in Ilmenau zuerst ein Quartier auf dem Markte, wie er schreibt "in dem Hause, das eine angenehme, französische Familie vor mir bewohnt haben soll. Das Quartier ist artig, nur wird es ziemslich enge werden." Im Mai 1800 meldet er Goethen, daß er "näher den untern Regionen und dem Balde zu"ziehen werde, und am 23. Juni: "Seit ich mein neues Quartier, sonst am Ententeich, jest in der Allee, bezogen habe, bewohne ich ein eigenes, nicht unfreundliches Zimmerchen, wenn es Dir einmal beikonnnen sollte, Deine Ilmenauer Berge wieder zu besuchen." Hier wohnte er dis zu seiner Uebersiedlung nach Jena, welche er schon der Schwester im September 1803 im Boraus ankündigte: "Meine Hauswirthin, die mir aus Bosheit und gegen den Contract vor einiger Zeit das Haus ausstalt ausscheit und zwer lassen wollte, hat nun insame und teussische Mittel hervorgesucht, um mir das Haus zu vereken. Sie sind größtentheils schuld an meiner Unpäßlichkeit. Ich werde also von hier ziehen und zwar nach Iena; doch eher nicht als Mitte künstigen Sommers. Ich habe dem guten Griesbach schon wegen eines hübsschen Quartiers sür mich geschrieben."

Neber Knebel's Wohnung wurden mir die verschiedensten und wisdersprechendsten Nachweisungen zutheil. Man bezeichnete mir als solche den jezigen Sächsischen Hos. Der Bürgermeister von Ilmenau dagegen erzählte mir, daß er vor mehreren Jahren, durch eine Schriftstellerin aus Magdeburg veranlaßt, Nachsorschungen angestellt und ersahren habe, daß Knebel in dem Hause des Kaufmanns Karl Förster in der Schlösstraße, vormals dem Bergmeister Nied gehörig, gewohnt habe. Herr Diakonus Alberti, der mich bei meinem Nachsuchen auf die bereitwilsligste und gefälligste Weise unterstützte, hatte in Ersahrung gebracht, ein stattliches Haus neben dem Gasthause zum Schwan, unweit der Stadtsirche, dessen Besitzerin gegenwärtig ein Fräulein Hertum ist, sei Knebel's Wohnung gewesen. Bergrath Mahr sprach mit ziemlicher Ueberzeugung die Vermuthung aus, Knebel habe in den letzten Jahren

seines dortigen Ausenthalts in dem Wenzelschen Hause in der Allee (Lindenstraße), Goethe dagegen bei seinem zeitweisen Berweilen in dem gegenüberliegenden Mühlengebäude gewohnt; darauf passe auch die bestannte Anekdete von den Mehlsäcken. In allen diesen Gebäuden konnte mir Niemand über diese Angelegenheit Auskunft geben: Knebel und sein Ausenthalt in Ilmenau war der jezigen philiströßenaiven Generation völlig unbekannt. Auch bestritt der Herr Bürgermeister, der jezige Eigenthümer des Mühlengebäudes, nicht nur, daß Knebel ihm gegenüber, sondern auch, daß Goethe in seinem eigenen Hause gewohnt hätte. Lexteres, gab er an, sei erst im Jahre 1819 in seinem jezigen wohnlichen Zustande hergestellt worden, früher aber nur ein Mühlengebäude gewesen, in dessen oberen unwirthlichen Käumen Goethe ummöglich gehaust haben könnte; der Scherz mit der Mehlsacharrikade sei ihm nicht unbekannt, aber die Thatsache, wenn solche wirklich gesichen, müßte eher in die sogenannte Lindenmühle, in der Nähe des früheren Schlosses zu verlegen sein.

Troßdem ist doch genügender Grund vorhanden, der Bermuthung des Bergraths Glauben zu schenken, daß Anebel im Wenzelschen Hause, Goethe in der gegenüberliegenden Mühle gewohnt habe. Daß diese Behausung troß ihrer Beschränfung Goethen genehm gewesen, kann nur derjenige begreisen, welcher das Waldhäuschen auf dem Kickelhahn oder seine Wohnung in Verka gesehen hat und weiß, wie geringe Ansprücke Goethe auf Bequemlichkeit bei einem nur kurzen Ausenthalte macht. Das Wenzelsche Haus ist ein herrschaftliches Gebäude, dreizehn Fenster in der Fronte. Bei meinem späteren Ausenthalt in Jena theilte mir Herr Fr. Frommann mit, daß ihm vor dreißig Jahren als Anebel's Wohnung in Ilmenau ein Haus in der Lindenstraße bezeichnet worden, welches nur die schmale Seite der Allee zusehrte und mit dem hinteren Ende sich unmittelbar an den Berg sehnte.

Daß Knebel in den letzten fünf Jahren in der Lindenstraße gewohnt, ergiebt sich aus seinem oben angeführten Briefe an Goethe,
vom Mai 1800, worin er die Wohnung der Lage nach "näher dem Balde" bezeichnet und sogar die Straße "Allee, sonst Ententeich," nennt. Die Lindenstraße heißt in Ilmenau noch heute allgemein "Allee" oder "Entleich", (woraus der Herausgeber der Knebelschen Briefe vielleicht irrthümlicher Weise "Ententeich" gemacht). Dafür spricht auch Goethe's Brief, den er bei seinem setzten Ausenthalte in Ilmenau aus seinem Quartier in der Allee an Knebel richtete, worin es heißt: "Deine liebe werthe Sendung, theuerster Herr und Freund, kam glücklicher Weise mir in dem Augenblick zu Händen, als ich, in Ilmenau am Fenster stehend, Deine Wohnung, wo Du an dem trefflichen Werke schon gearbeitet hattest, in der Nähe sehen und den Plat davor in seiner grünen Baumreihe wieder erkennen durfte."

Anebel verweilte hier noch bis 1805, und übersiedelte dann nach Jena. Im Jahre 1813 schreibt Goethe nach einem vorübergehenden Ausenthalte in Imenau an Anebel: "In Imenau habe ich sieben sehr vergnügte Tage zugebracht, und die Erinnerungen alter Zeit waren mir sehr wohlthätig; sie ist lange genug vorbei, so daß nur das, was eigentlich fruchtbar in ihr lebte, für die Einbildungsfraft übrig geblies ben ist. Das Gute, was man beabsichtigte und leistete, ist in allen Hauptpunften wohl erhalten und fortgesetzt worden. Dein Andensen blüht ja auch daselbst und man spricht noch von manchen guten Tagen."

Dieses einst blühende Andenken ist aber jest völlig verwelkt und erstorben. Der alte Philosoph, der sich lieber an dem Anblick der Berge und in der Beschäftigung mit Lucrez und Properz als an dem Umgange mit dem Menschenkehricht ergöste, ist in Ilmenau verschollen; der Mann, der durch den Berkehr und durch die Besuche vortresslicher Menschen ausgezeichnet wurde, ist doch dem Andenken der Nachsahren so sern geblieben, daß sich nicht einmal eine seiner Bohnungen in der Tradition erhalten hat. Die Belt des Billens und der Thatsachen bezeichnet die Stätten, wo Bölkerschlächtereien vorsielen, in Ueberlieserunz gen und mit Monumenten, aber die Pflugschar der Alltäglichseit geht vernichtend über die Gesilde, die der Intellect geheiligt hat, und der Idealist muß sich mit dem begnügen, was — wie es in jenem Goethesschen Briese heißt — "für die Einbildungskraft übrig geblieben ist."

## Das Goethe-Bimmer im goldenen Löwen.

Goethe, weil er bedeutender war und sich auch in späteren Jahren, nach Knebel's Fortgange, in Ilmenau gezeigt hat, steht freilich noch dort in Andenken, doch ist ebenfalls nur die Wohnung, die er furz vor seinem Tode innegehabt, mit einem Wahrzeichen versehen. Es lebt noch ein Zeitgenoffe, der auch in personlichem Verkehr mit ihm gestanden hat: der hochbetagte Bergrath Mahr, ein schöner Greis, der sich trot seinem Alter noch ungewöhnliche Geistesfrische bewahrt hat. Knebel hatte er nicht gefannt; von und über Goethe erzählte er mir Manches, das mir zum Theil neu war. Er hatte ihn in Ilmenau oft schon am frühen Morgen beschäftigt gefunden, Manuscripte, die ihm Knebel eingeschickt, durchzulesen. Hier in Ilmenau habe er sich durch die Nachtwächter belästigt gefühlt (wenn ich nicht irre, erzählt Goethe dies von seinem Aufenthalt in Göttingen). Goethe habe zu Knebel's Beiten in einem Mühlengebäude gewohnt, und der neckische Freund habe einstmals veranlagt, dag ihm die Hausthür mit Mehlfäcken barrifadirt und der Ausgang ganz verhindert worden sei.

Hahr ist in Goethe's Selbstbiographie mit Anerkennung erswähnt. Bon ihm erhielt Goethe einen merkwürdigen Steinkohlensstamm geschickt, den er längere Zeit in seinem Gartenhause verwahrte und dessen er auch in einem Briese an Zelter gedenkt. Goethe, erzählte der Bergrath, hätte anfänglich nur geringen Werth auf diese Euriosistät gelegt, die der Werth derselben durch Humboldt und andere wissentschaftliche Autoritäten anerkannt worden war. Als ich des Gartenhauses in Weimar erwähnte, erinnerte sich Mahr, daß drei Schüler der Leipziger Thomasschule dem Dichter einst dort ein Gesangständehen gebracht hätten. Er sei darüber so erfreut gewesen, daß er jedem der Sänger ein Exemplar von "Hermann und Dorothea" zum Geschenf gemacht habe. Auch den Cantor aus Verfa, der, wenn er nach Weimar kam, Goethe

Bachsche Fugen vorspielte, hatte Mahr gekannt. Bei solchem Geschmack an rein scholastischer Musik mußte Goethe doch ein tieseres Berständniß der Tonkunst besigen, als man gewöhnlich glaubt. Davon giebt auch Zelter Kunde, der zu ehrlich war, um Goethen eine bloße Schmeischeli sagen zu wollen, indem er ihm schrieb: "Wie es Dir mit Deinen Schauspielern geht, so geht es mir mit der Sing-Akademie. Bin ich unter ihnen, so habe ich kein Urtheil; höre ich sie am dritten Orte, so möchte ich sie zerschmeißen, und schon deswegen möchte ich Dich einmal gerne hier haben, weil Du der einzige Mensch bist, auf dessen Urtheil in der Musik ich etwas halte."

Die Allee, welche nach der Südwestseite ausläuft, ift die glanzenoste und belebteste Straße Ilmenau's und wird von einer doppelten Lindenreihe durchzogen. Die Gebäude sind durchweg stattlich, darunter das sogenannte Hotel, das Mühlengebäude des Bürgermeisters, die Dittmarsche Conditorei, wo sich die ziemlich zahlreichen Fremden, die jest wieder die Kaltwasserbäder besuchen, bei schönem Better im Freien versammeln. Tritt man von der Bergseite her in die Lindenstraße, fo liegt am Ende derfelben zur rechten Sand der Gafthof zum Löwen, in welchem das dort befindliche Postamt einen regen Berkehr unterhält. In dem Zimmer No. 1 im oberen Stockwerf hat Goethe seinen letten Geburtstag verlebt, auch von hier den erwähnten Brief an Anebel geschrieben. Man hat das Zimmer seitdem in passender Weise geschmückt und als "Goethe-Zimmer" bezeichnet. Auf dem Schranke steht Goethe's Bufte, an deren Rufe das Datum 28. August 1831 eingeschrieben ift. Die Zimmerwände zieren Bildniffe von Berder, von Schiller und Lotte, eine Abbildung des Rietschel'schen Monuments in Beimar, Schwerdgeburth's Goethe und Karl August und andere Darstellungen der literarischen Kornphäen jener Epoche.

Goethe, als er dieses Zimmer bewohnte, war seit beinahe 20 Jahren zum ersten Mal wieder in Ilmenau. Es war vielleicht ein Ahnungsdrang, der ihn trieb, von den Stätten der Jugendlust Abschied zu
nehmen, ehe er, nothgedrungen, die Schritte zu dem düstern Katasalf
hinlenkte. Er hatte seine beiden Enkel Wolfgang und Walther mit
sich. Die Ilmenauer widmeten ihm die ausmerksamsten Huldigungen.
Die Stadtmusist brachte ihm ein Ständchen und am nächsten Tage,
am Geburtstagssesse, überreichten ihm die Jungfrauen der Stadt ein
Huldigungsgedicht. Mittags war festliche Tasel, an welcher die angessehensten Personen Ilmenau's theilnahmen. Nachmittags suhr Goethe
nach Elgersburg und kehrte Abends nach Ilmenau zurück. Hier sieß nun

Bergrath Mahr die Bergknappenschaft mit Grubenlichtern und unter Musik vor Goethe's Wohnung ausziehen und ein Bergmannöspiel vor ihm aufführen. Der Dichter hatte solche Erlustigung jedenfalls nach eigener Ersahrung, die ihm als Borsteher des Ilmenauer Bergwesens zutheil geworden, annuthig in den "Wanderjahren" geschildert: "Der Banderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu Tausenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Feldmassen zogen maschinenhast heran und schlossen Gesängen. Hohle Feldmassen zogen maschinenhast heran und schlossen Gesängen. Wohle Feldmassen zogen muschinenhast heran und schlossen Gesängen. Wimische Darstellungen und was nur in einem solchen Moment die Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Ausmersfamkeit zugleich zu spannen und zu bestriedigen." Hier wurde nun dem Greise, von zarter Ausmersfamkeit veranstaltet, ein solches Knappenspiel "Bergmann und Bauer" noch einmal dramastisch vorgesührt und, hoch ersreut, konnte er den Enkeln die Lichter zeigen, "die bei Tag und Nacht im ganzen Jahr unter der Erde leuchsten und wirken und die Finsterniß versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schätze begünstigen." Es wiederholte sich vor seinen Augen die anmusthige Scene, die er geschildert: "Kaum gewahrte man se eine so erstreuliche Herchau, wo das nüglichste, unterirdisch zeist und eine große geheime Bereinigung sichtbar macht."—

An Reinhard schreibt er über diesen Ilmenauer Besuch: "Die dies Mal gesteigerte Feier des 28. August, welche ich zu dämpsen kein Recht hatte, glaubte ich nicht in der Nähe bestehen zu können. Des halb verfügte ich mich mit meinen beiden Enkeln nach Ilmenau, um die Geister der Vergangenheit durch die Gegenwart der Herankommens den auf eine gesepte und gesaste Weise zu begrüßen. Die jungen Wessen, worunter sich Ihr lieber Pathe besonders hervorthat, drangen ohne poetisches Behisel in die ersten unmittelbarsten Zustände der Nastur. Sie sahen Kohlenbrenner an Ort und Stelle, Leute, die das ganze Jahr weder Brot, noch Butter, noch Vier zu sehen friegen und nur von Erdäpseln und Ziegenmilch sehen. Andere, wie Holzhauer, Glasbläser, sind in ähnlichem Falle, aber Alle heiterer als Unserseiner, dessen Kahn sich so voll gepackt hat, daß er jeden Augenblick fürchten nuß, mit der aauzen Ladung unterzugehen."

#### Der Kickelhahn.

Bei jenem letten Besuche war es auch, wo Goethe den Bergrath Mahr fragte, ob er bequem zu Wagen nach dem Kickelhahn gelangen fönnte, und, als dieser es bejahte, sich von ihm über Gabelbach nach jener Höhe und nach seinem geliebten Jagdhäuschen geleiten ließ, unsterwegs froh erstaunend über die neuen Alleen und die bequem anges

legten Wege.

Mich trieb es, denselben Weg nach der klassischen Stätte zu maschen, und ich stieg, von meinem muntern Sohnchen begleitet, heiteren Sinnes den waldigen Pfad zur Höhe hinauf. Die Wälder jener Gegend bestehen größtentheils aus Weiß= und Nothtannen; letztere, in vorherrschender Menge, werden von den Umwohnern "Fichten" genannt. Die rothstämmige Föhre, die man in der preußischen Mark gewöhnlich Fichte nennt, ist in jenem Revier selten zu erblicken. Die Stämme der Tannen sind durchweg schlanf und straff und die dunklen Kronen aus seingestalteten Nadeln verleihen der Berglandschaft einen ernsten, doch nicht düsteren Charakter. "Was mich selber anbelangt", schreibt Knebel an Goethe, "so komme ich mir ungesähr wie die alten Fichten auf dem Kickelhahn vor. Hoch wachsen sie nicht, wie auch schon Dein Motto ("Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen") sagt; ich sorge nur, daß das lange bärtige Moos nicht zu häusig an ihnen anwachsen möge."

Es führt eine bequeme Chaussee, die sogenannte Waldstraße, über die Gabelbacher Höhe. Zwei Frauen aus der Umgegend, welche Erdsbeeren nach Ilmenau gebracht hatten und mit ihren leeren Körben heimsfehrten, gesellten sich mit freundlicher Ansprache an meinen Sohn zu uns, und auch in ihrer Unterhaltung fand ich den braven treuherzigen Sinn, der mir stets an dem thüringischen Volke zugesagt hatte. Wenn der alte Knebel mit dem Venehmen der "groben Thüringer" nicht

recht zufrieden war, so wußte er wohl nicht den Borzug zu schätzen, den diese Geradheit, mit welcher sich ein bewundernswerther Sinn für das Schickliche verbindet, vor der gekniffenen Altklugheit der norddeutschen Intelligenzskaatsbürger voraus hat; ja, als Bewohner der neuen Beltshauptstadt, wird man im Berkehr mit jenem naturwüchsigen Bergvölkschen bald gewahr, welche inhumanen Mängel man wenigstens für die Reisezeit ablegen muß, wenn man sich nicht beschämt sühlen will.

Rechts ab von der Chausse geht ein Holzweg nach dem Jagdsschlosse Gabelbach hinauf. Weiter links in gleicher Höhe liegt ein Gasthaus gleichen Namens in freundlicher Waldungebung; über der Thur ist die Inschrift des Dornburger Schlosses zu lesen:

Frendig trete herein und froh entferne dich wieder! Ziehst du als Wandrer vorbei, segne die Psade dir Gott!

Während ich das Wirthshaus besucht hatte, waren die Weiber nach dem Schloffe gegangen, um sich zu Ginlieferungen von Erdbeeren ju erbieten; zurudfehrend begegneten sie mir wieder und fonnten in ihrer befangenen Berwunderung nicht genugsam schildern, welche Pracht und Fülle sie in der Rüche, wo sie eingelassen worden, gesehen hatten. Mir dagegen erschien das gange Gebäude bewundernswerth einfach, und, wennschon ich begreifen konnte, daß ein Jagdliebhaber, wie der Bergog von Kurland, für deffen Besuch es vor Zeiten erbaut worden, und wie Karl August, der hier oft gehaust, sich mit solcher Wohnung begnügen fonnten, so mußte ich doch zugestehn, daß die Großherzogin alle Unsprüche auf Bequemlichkeit dem Ginn für ländliche Rube und der Neigung für ein stilles Naturleben geopfert haben mußte, als sie sich hier niederließ. Still und friedlich liegt freilich das bescheidene zweistödige, funf Kenfter breite, mit Schiefer gededte Bretterhaus, rings von breitem Rasenplat ungeben, an welchen der dunkle Tannenwald grenzt.

Ein junger Mann, den ich für den Erbprinzen hielt, leicht gestleidet, den Plaid über die Schulter gehängt und den weißen Filzhut mit Eichenlaub geschmückt, zog an mir vorüber, als ich den Weg nordwärts nach dem Kickelhahn einschlug. Auf diesem Hehenmatte besindet sich ein Thurm zur Fernsicht, welchen Maria Paulowna im Jahre 1822 bei längerem Ausenthalte in Ilmenau dort errichten ließ. Da die Vicinalwege in unserm Baterlande durchaus nicht überall dem Ortsunkundigen deutlich genug bezeichnet sind, so war es mir zu verzeihen, daß ich unbewußt an dem Fußwege, welcher nach dem Thurme auf der Höhe abbiegt, vorüberging und ganz unerwartet vor einem Häusschen ans

langte, das ich sogleich für das berühmte Goethe = Saus auf dem Rickelhahn erkannte.

Bon diesem Häuschen giebt es nämlich mehrsache Abbildungen und ich hatte eine in einem unserer weitest verbreiteten Bolkskalender gesehen. Der erklärende Textschreiber hatte aber merkwürdiger Weise den vorüberslausenden Waldpsad auf der Zeichnung für einen Fluß angesehen und danach die Stätte "Goethe's Waldhäuschen an der Im" genannt. Eine ähnliche Unrichtigkeit sand ich in einem illustrirten Neisehandbuche, wo unter Imenau zu lesen ist: "Am Auswege zum Kickelhahn der "Gabelsbach", ein Waldhäuschen, wo oft Goethe mit Karl August verweilte und des Ersteren Dichtung "Unter allen Wipseln ist Nuh" entstand." Somit kam ich einmal wieder zu der Ueberzeugung, daß man so viel wie möglich mit eigenen Augen sehen nuß, wenn man nicht in den Fall kommen will, dergleichen Schniser nachzuschen oder nachzuserzählen.

In diesem Einsiedlerhäuschen weilte Goethe in seinen jüngeren Jahren zu wiederholten Malen, manchmal auf mehrere Tage; einste mals hat er sich mit seinem Diener acht Tage dort aufgehalten. Den letzten Act der "Jphigenie" hat er hier nicht gedichtet, wie dies hier und dort berichtet wird; aber das rührende, sanste "Nachtlied" schrieb er am 7. September 1783 neben ein Fenster dieses einsamen Brettershäuschens.

Das Hänschen ist ein gleichseitig viereckiges, zweistöckiges Brettersgebäude in Gestalt eines Thürmchens, mit Holzschindeln gedeckt; eine dicht anstoßende niedrige Hütte ohne Fenster, mit einem weit herunsterreichenden schrägen Dach, enthält die mit einer Holzschamme verschlosssene Thür. Bon dem unteren Naum, der nur nach drei Seiten hin Fenster enthält, da die vierte Seite durch die Hütte verdeckt wird, führt eine steile Treppe nach dem oberen Stockwerke, in welchem sich nach jeder der vier Himmelsgegenden ein Fenster öffnet, das sich mit einem äußeren hölzernen Laden verschließen läßt.

Als Goethe sich hier allein oder mit seinem Diener aufhielt, mussen sich die Räume ohne Zweisel in einem wohnlichen Zustande besunsen haben; dennoch konnten sie nur einem so anspruchslosen Sinne wie dem seinigen genügen. Jest sind beide Stockwerse völlig öde, wüst und verwahrlost. Die "unüberwindlichen Hindernisse", auf welche Goethe stieß, als er Schiller's Gartenhäuschen, zum Gedächtnisse des Dahingeschiedenen, durch die Reparatur einer Treppe und Beschaffung einiger Stühle in einem anständigen Zustande erhalten wollte, scheinen

sich auch hier geltend gemacht zu haben. Ungehindert aber haben jene Schmierer, welche Abtritte und öffentliche Denknäler für gleichermassen würdig zur Berewigung ihrer Namen erachten, jedes Pläschen der Bretterwände und Bänke mit Bleististkrizeleien und Messereinsschmitten bedacht, ja, selbst des Dichters geheiligte Inschrift nicht versichent. Wenn das grandiose Industrieleben auch dieses idyllische Heimspläschen verschlungen haben und die Eisenbahn sich über Arnstadt bis Ihnenau erstrecken wird, dann wird sich an den Wänden dieses Bretsterhäuschens auch eine neue Poesie entsalten und wir werden auch hier die stabilen Symbola erblicken, welche die Secretions Anstalten zu zieren psiegen.

Unter den ungähligen eingezeichneten Ramen war mir der merkwür= digste ein wohl erst neuerlich mit Kreide über die ganze Länge einer Bank geschriebener: L. Pike, Cincinnati, Ohio, U.S.A. in sateinischer Eurs rentschrift, mit großen und freien Zügen, weit gestreckt, als sollten sie sich über die "weftlichen Staaten" ausdehnen; derfelbe Rame findet fich in Untiqua an die Decke geschrieben. Un einer Stelle findet fich ein Gedicht "an den Mond", mit den Worten beginnend: "Es rauschet die Quelle"; die Handschrift ist nicht mehr völlig leserlich und hat große Aehnlichkeit mit Goethe's; das Datum der 10. August 1813. Goethe's "Nachtlied" steht linker Hand von dem einzigen Fenster, welches in früherer Zeit einen Blick in das Thal und auf die gegenüberliegenden Berggipfel gewährte. Bon einer Höhe, die beinahe 3000 Fuß beträgt, muß der Blick in die unendliche Wipfelfülle bei vollkommener Abendruhe bezaubernd gewesen sein. Obgleich bamals in der Fulle der Kraft und inmitten bes vielseitigsten Strebens, mußte den Dichter wohl, in solchem Anschauen versunken, die Sehnsucht nach Ruhe anwandeln. Ob er mit den Trostworten: "Warte nur, balde rubest du auch!" auf den Todesschlaf oder nur auf die Befreiung von dem ungeftumen Drange der Liebe und den unbequemen Bedrängniffen des taglichen Lebens hingedeutet habe, ist fraglich; jedenfalls aber verstand er das Wort in der ernstesten Bedeutung eines Memento mori, als er achtundvierzig Jahre später bas Gedicht noch einmal an diesem Orte überlaß.

Jest ist jene Aussicht von dem Bretterhäuschen, welche Goethe zu wehnüthiger Sehnsucht nach Ruhe stimmte, mit Waldung verwachsien; auch von den Höhen jenseits des Thales sieht man nur wenige nächstliegende: wie ich glaube — die hohe Schlaufe und Antonienshöhe. Db es nicht möglich wäre, nicht nur den inneren Raum des

Häuschens in würdigen Zustand zu versetzen, sondern auch die äußere Umgebung derartig zu gestalten, daß dem Besucher die ursprüngliche Naturempsindung, welche dieselbe veranlaßt, zum Bewußtsein komme, will ich dahingestellt sein lassen.

Von dem "Nachtliede", welches seit einigen Jahren durch Glas und Nahmen geschützt ist, hat Falk als ursprünglichen Wortlaut an-

gegeben:

Unter allen Gipfeln ift Ruh; In allen Wäldern hörest du Keinen Laut. Die Böglein schlasen im Walde; Warte nur! balde, balde Schläfst auch du!

Freese giebt dasselbe in der Uebersetzung von Lewes' Goethe Biographie mit der Bariante: "Ueber allen Gipfeln u. s. w." — Es steht aber das von Goethe eigenhändig geschriebene "Nachtlied" an der Wand des Waldhäuschens in der Fassung, welche allgemein befannt ist und lautet:

lleber allen Gipfeln Ift Ruh. In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch. Die Vögel schweigen im Walde; Warte nur, balde Ruhest du auch.

Darunter steht: "Den 7. September 1783. Nachtlied." — und unter diesem Datum "Nenov. den 28. (?) August 1831." Auch der letztere Bermerk ist von Goethe's Hand.

Bei keinem anderen Gedichte außer dem mit "Mignon" überschriebenen hat Goethe wie in diesem Nachtliede unserer rauhen Nordlandssprache den süßen melodischen Klang einer südlichen romanischen Mundsart zu verleihen gewußt. Ja, diese Strophen übertreffen, wenn nicht an Wohllaut, so doch an Innigkeit und unmittelbarer Wirkung den gleichen Ausdruck im Italienischen, wenn wir sie mit der kürzlich erschienen Uebersetzung von Fr. Leop. Benelli vergleichen. Hier ist der Bers "Warte nur, balde ruhest du auch!" wiedergegeben mit den Worten:

. . . . . Attendi, e tosto Della pace nel sen tu pur cadrai.

(wörtlich: bald finkest auch du in den Schoß des Friedens.)

Ranke, welcher Goethe's letten Besuch nach einer Mittheilung von dem Bergrath Mahr erzählt, berichtet nicht, daß Goethe die Worte aus neue mit dem Bleistist überzogen, sondern nur, daß er Mahr veranlaßt habe, daß ursprüngliche Datum zu notiren; er selber schreibt an Zelter, daß er zu jener Zeit die Inschrift "recognoscirt" hätte. Bom Datum der Erneuerung läßt sich die Einerzisser nicht genau erstennen, da eine verewigungssüchtige Narrenhand ihre Chissern darüber eingegraben hat; doch scheint der 28. August datirt zu sein.

Damals als Goethe Ilmenau zum letten Mal besuchte, suhr er in Mahr's Begleitung nach der Höhe des Kickelhahn's und ging dann zu Fuß nach dem Waldhäuschen, das er, sich der Dertlichkeit wohl erinnernd, leicht wiederfand. Als der Bergrath ihm die Treppe hinauf helsen wollte, lehnte er es ab, mit der Bersicherung: er sei noch rüstig genug. Als er aber droben das "Nachtlied" überlas, strömten ihm die Thränen über die Wangen. Die Augen trochnend, wiederholte er mit wehmüthigem Nachdruck die Worte: "Warte nur! balde, balde

rubest du auch."

An Zelter schreibt er über diesen Besuch acht Tage später: "Sechs Tage, und zwar die heitersten des ganzen Sommers war ich von Weimar abwesend und hatte meinen Weg nach Ismenau genommen, wo ich in früheren Jahren viel gewirft und eine lange Pause des Wiesterschens gemacht hatte. Auf einem einsamen Bretterhäuschen des böchsten Gipfels der Tannenwälder recognoscirte ich die Inschrift vom 7. September 1783 des Liedes, das Du auf den Fittichen der Musik so lieblich beruhigend in alle Welt getragen hast: Ueber allen Gipfeln ift Ruh'! Rach so vielen Jahren war denn zu übersehen: das Dauernde, das Verschwundene. Das Gelungene trat vor und erheiterte, das Miß= lungene war vergessen und verschmerzt. Die Menschen lebten alle nach wie vor, ihrer Art gemäß, vom Köhler bis zum Porzellanfabrifanten. Eisen ward geschmolzen, Braunstein aus den Klüften gefördert, wenn auch in dem Augenblick nicht so gesucht wie sonst; Pech ward gesot= ten, der Ruß aufgefangen, die Rußbüttchen fünstlichst und funmerlichst versertigt; Steinkohlen mit unglaublicher Mühe zu Tage gebracht, ko-lossale Urskämme in der Grube unter den Arbeitern entdeckt (einen davon Dir vorzuzeigen, hatte ich vergessen; er steht im Gartenhause); und so ging's denn weiter, vom alten Granit durch die angrenzenden Epo= chen, wobei immer neue Probleme sich entwickeln, welche die neuesten Weltschöpfer mit der größten Bequemlichkeit aus der Erde aufsteigen laffen." Zelter erwiderte ohne Berzug: "Da ich Euer Bretterhäuschen

auf der Höhe von Ihnenau niemals gesehen habe, so muß ich mich wohl freuen, so sicher in Deinen einsamen Zustand eingegangen zu sein und die seisen Worte einer legten Ruhe aus den dortigen Klüsten wie ein geborener Bergmann zu Tage gebracht zu sehen. Deine Anerkennung giebt den wenigen Tönen einen Werth, den ihnen keine Zeit wieder nehmen kann, indem sich Unglaubliches, Zeit, Ort, Herz und Sinn nach so langen Jahren wiedersinden."

# Der hermannstein.

Bom Goethe - Saufe führt ein Holzweg in öftlicher Richtung thalwärts. Schlägt man von diesem aus den ersten rechts sich abzweigen= den Weg ein, so gelangt man nach furzer Strecke zu einem überraschenden Phanomen: mitten im Walde und an der Berglehne erhebt sich ein foloffaler Porphyrfels mit drei bewaldeten Ruppen; die eine Längs= seite, welche etwa die vierfache Höhe beträgt, fällt schroff nach der Berglebne hinab; die entgegengesette, der Berghobe zugelegene Seite läuft in fünf oder sechs Welsgraten aus. Dieses mächtige Naturgebilde erhebt sich in der grünen, sauft abgedachten Umgebung grau und riefig, wie ein Ungethum, als fei es durch Zauber aus der Tiefe der Erde emporgedrängt. Es beißt der große Bermannstein und hat au-Ber seiner gevanostischen Merkwürdigkeit noch den Werth, ein Lieblingsaufenthalt Goethe's gewesen zu sein. Als dieser Freund der Natur jene Gegend durchstreifte, mußte ihm bei seinen "Felsspefulationen" der große Bermannstein ein bedeutender Anhaltepunkt fein. Dabei trug er noch die Frau von Stein im Bergen und an fie schrieb er am 24. Juni 1784: "Wenn ich nur ein Andenken für Dich irgendwo aussumen könnte! Sier ist eine Inschrift, die ich der Hermannsteiner Söhle zugedacht babe:

Felsen sollten nicht Felsen und Wissen nicht Wissen bleiben, Drum stieg Amor herab; sieh', und es lebte die Welt. Anch belebet er mir die Höhle mit himmlischem Lichte, Zwar der Hoffnung nur, doch ward die Hoffnung erfüllt."

Ich hatte erfahren, daß sich am Grunde des Felsens eine Höhle mit einer Goetheschen Inschrift befinde; da ich aber weder ein Felsspefulant noch ein Berliebter war, so gelang es mir nicht, jene flassische Stätte auszusinden. Ich verfolgte den schneckenförmig gewundenen Waldpfad abwärts weiter, gelangte endlich an ein offenes Thal und

Springer, Sena u. Ilmenau.

gedachte bei dem erheiternden Anblicke der Goetheschen Berse, zu welschen jene Gegend angeregt hatte:

Annuthig Thal! Du immergrüner Hain! Mein Herz begrüßt euch wieder auf das beste; Entsaltet mir die schwerbehangnen Aeste, Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein, Erquickt von euren Höh'n, am Tag der Lieb' und Lust, Mit frischer Lust und Balsam meine Brust!

Ich sah vor mir ein freundliches Dörfchen, Cammerberg, hart an einer Chausse gelegen, welche hier, sich genau dem Lause der Im anschließend, nordwärts läust und sich dann, die ganze Nordseite der Höhengruppe begrenzend, nach Imenau wendet. Jenseits des schmasen Flußthales sieht man eine zweite mit dieser gleichlausende Chausse, an welcher das Dorf Manebach liegt. Die Bewohner des Dorfes Cammerberg sind Ackerbauer, größtentheils aber Bergleute. In einem der Häuser, an denen ich vorüberging, sah ich auf dem Flur einen "stilslen Mann" liegen. Im Wirthshause fand ich eine zahlreiche Gruppe ländlicher Männer beim Glase Vier um einen jüdischen Rößfamm versammelt. Der Alte sah intelligent aus, führte auch das Wort, während die Uedrigen ihm mit einer gewissen Chrsucht zuhörten. Es war anziehend, zu bemerken, wie sich hier auch die Verschlagenheit in die gemüthlichste Form kleidete.

"Das Beest ist krepirt," — sagte der Roßkamm, indem er seine mächtig lange Beitsche handirte — "aber wer stedt darin, wer kann so etwas vorher wissen? doch sei still, Jürgen! ich schaffe Dir ein anbered Pferd. Den Falben aber gebe ich Dir nicht; nein, der pagt nicht für Dich. Das muß ich wissen. Ich habe hier in dieser Gegend seit zwanzig Jahren meinen Ruf als ehrlicher Mann bewährt und will ihn auch ferner bewahren. Nein, Jürgen, den Falben friegst Du nicht, aber ich habe schon ein anderes Pferd für Dich, daran sollst Du Deine Freude haben. Höre, Karl, mit Dir habe ich zu sprechen." (Karl stand auf und er ging mit ihm abseits; dann sich wieder sekend, wendete der Roffamm sich an den Wirth): "Erinnerst Du Dich wohl noch an das Füllen, das ich vor drei Jahren von Hopfwinkel kaufte? Run, das Pferdchen solltest Du jest sehen! Borchert in Ilmenau hat den Grauschimmel gekauft und spannt ihn in die Chaise! ich sage Euch, Kinder, das ift ein Prachtpferd. Aber wer von Guch giebt zwei Groschen, daß mein Pferd ein Glas Bier trinken fann?"

Einer der Anwesenden legte ein Zweigroschenstück auf den Tisch,

das der Jude in die Westentasche steckte, worauf er sein eigenes. Stansgenglas nahm und vor die Thür ging, um ein hohes knochiges Thier, welches vor einen Korbwagen gespannt war, daraus trinken zu lassen. Während dies geschah, hörte ich von keinem der Anwesenden ein mißbilligendes oder hämisches Wort über den weltklugen Juden.

Unter den Anwesenden sand ich mit leichter Mühe einen Mann, welcher der Gegend genau kundig war und sich erbot, mir die Höhle im Hermannstein zu zeigen. In seiner Begleitung ging ich den Weg noch ein Mal zurück. Es war ein Zimmermann aus dem Orte, ein schlanker, rüstig außschreitender Mann mit einer Habichtsnase und klugen blauen Augen, der sich als Führer sehr ausmerksam bewies und im Gespräch keine Sprachsehler machte. Er wußte über das Waldund Bergwesen der dortigen Gegend tresslich Bescheid, wußte auch von dem mißglückten Bersuche Karl August's und Goethe's zu erzählen. In der Gegend von Cammerberg, theilte er mir mit, lägen mächtige Steinkohlenssche zwischen Schiefer und Sandskein. In den Bergen gäbe es Höhlen, worin sich das Eis das ganze Jahr hielte und aus welchen die Eisconsumenten der Umgegend ihren ganzen Bedarf erhalten. Eine morastige, halb abschüssige Stelle im Walde bezeichnete er mir als das sogenannte "Hirschad" und versicherte, daß der vorsschlige Beobachter dort zu Zeiten Hunderte von Hirschen sich im Schlamm wälzen sehen könne. An vielen der schönssten Vangenschnitt; mein Geleiter erklärte mir, daß man aus diesen Einschnitten das Harz gewinne, welches zu Pech und Terpentin verarbeitet wird; die eingesschnittenen Bäume wüchsen zwar noch Jahrelang empor, hätten aber doch nur eine kurze Lebensdauer, indessen würde dieser Berlust durch den Gewinn an Harz reichlich gedeckt.

Bald sahen wir uns wieder vor dem alten Felskolosse. Auf diessem Stein, erzählte der Jimmermann, hätte zur Zeit des Herzogs Hermann ein Schloß gestanden, welches mit dem Schlosse Plaue durch einen verdeckten Gang verbunden gewesen wäre. Bei dem Bau des Fernsichtthurmes auf dem Kickelhahn wäre man grabend auf das Gemäuer eines solchen Ganges gestoßen; man habe dieses Ereigniß auch auf einem der Dokumente vermerkt, die bei der Grundsteinlegung vergraben worden seien. Bergrath Mahr in Imenau theilte mir dagegen mit, daß man solches Gemäuer allerdings bei jener Gelegenheit aufgesunden habe, dasselbe sei jedoch ein sogenannter "Brunstgang" gewesen, wos rin die Jäger die Hirsche zu belauern pslegen; dieser Gang sei, allem

Bermuthen nach, vom Herzog Ernst August angelegt worden. Daß auf dem Hermannstein ein Naubschloß gestanden, bezweiselte der Bergsrath, da der Raum der obern Plattsorm dazu nicht bedeutend genug sei; falls sich eine solche Burg in dieser Gegend vorgesunden, so versmuthe er, daß dieselbe vielmehr auf der jenseitigen Höhe bei Manebach gestanden habe.

Die Höhle war jest bald aufgefunden und auch das Goethesche Distichon, in Eisen gegossen mit vergoldeten Buchstaben. Der Bergsmeister Mahr, Sohn des Bergraths, hat diese Gedenktafel in der schwarzburgischen Gießerei Günthersseld ansertigen lassen. Dieselbe enthält aber nicht jenes Gedicht, dessen Goethe in dem Briese an die Frau von Stein in Bezug auf den Hermannstein erwähnt, sondern ein anderes, über welches er derselben Freundin aus Eisenach schreibt: "Ich hatte vor, es in irgendeinen Felsen einhauen zu lassen." Die Inschrift lautet:

Was ich lengnend gestehe und offenbarend verberge, Ist mir das einzige Wohl, bleibt mir ein reichlicher Schatz. Ich vertrau' es dem Felsen, damit der Einsame rathe, Was in der Einsamseit mich, was in der Welt mich beglückt.

"Ob Frau von Stein mit in der Höhle gewesen, weiß ich nicht,"— hatte der alte Mahr, ironisch lächelnd, gegen mich geäußert. Man hat sich vielsach gemüht, jenes Verhältniß als ein rein platonisches oder geschwisterlich freundliches darzustellen. Wir können darüber nichts Bestimmtes wissen und es kann uns auch gleichgültig sein. Blieb es ein platonisches Liebesverhältniß, so wurden dem Gemal freilich die Hörner erspart, für Goethen war es aber desto schlimmer, denn dem Geschlechtsetusel legt man nicht ungestraft Fesseln an. Es bleibt diese lange, anhaltende, zärtlichste und leidenschaftliche Neigung immer wunderbar anziehend. Jene Frau erfüllte das Herz des einzigen Mannes so völlig, daß kein anderer ähnlicher Trieb darin ausseinen konnte, daß er sogar, ungefährdet für seine Ruhe, die arme verlassene Friederise in Sesendeim besuchen konnte.

Bei Straßburg in der Nähe des Rhein's, unweit der Fabrikstadt Bischwöller, liegt das Dorf Drusenheim; von dort führt ein Landweg, theils durch Wald, theils über Felder nach dem Dorse Sesenheim. Die Landschaft ist seit achtzig Jahren mannigsach verändert. Auf dem Wege ist ein Wäldchen entstanden, ein anderes beim Dorse ist niedersgehauen worden. Goethe ritt diesen Weg wieder im September 1779, als er mit dem Herzog auf einer Neise nach der Schweiz begriffen war.

Da wo jest der Kirche gegenüber das zweistöckige gelb angestrichene Bfarr= haus mit seinen grünen Jasousieen steht, befand sich damals noch das alte Saus, das den Jüngling so oft gastfreundlich aufgenommen hatte: das alte Saus, beffen Strohdach bis auf die Wenfterscheibchen bes oberen Stockwerts hinabreichte; vor der hölzernen hinterthur zwei Bäumchen und eine hölzerne Bank darunter. In dieses Saus trat Goethe ein, die verlassene Friederike zu besuchen. "Es wurde ihm ganz wohl dabei," wie er schreibt — er liebte sie ja nicht mehr — wie mochte aber dem armen Mädchen zu Muthe gewesen sein! erwachte die Liebe nicht mit neuer Freude, regte fich nicht eine schon erstorbene Soffnung auf's Neue? "Nachsagen muß ich ihr," — schrieb Goethe an die Stein — "daß sie auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu wecken unternahm. Sie führte mich in jede Laube und da mußt' ich sitzen und so war's gut. Ich fand mein Andenken so lebhaft unter ihnen, als ob ich kaum ein halbes Jahr weg wäre. Ich blieb die Nacht und schied den andern Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Gesichtern verabschiedet, daß ich nun auch wieder mit Zufriedenheit an das Eckhen der Welt hindenfen und in Frieden mit den Geistern dieser Ausgesöhnten in mir leben fann."

Und doch war dieser Besuch eine Grausamkeit, eine jener egoistischen Handlungen, deren sich die Dichter zuweilen schuldig machen, um ihre Stimmung in's Gleiche zu bringen. Goethe war beruhigt, und in noch ruhigerer Stimmung konnte er im Alter, als ihm Prosessor Räfe einen Bericht über seine Wallfahrt nach Sesenheim zuschiefte, die Bersteumdung der Geliebten mit Stillschweigen übergehen und mit einer abstrusen "Selbstspiegelung" darauf antworten. Näfe war getäuscht worden: Friederife Brion starb rein und treu im achtundsunfzigsten Lebensjahre.

"Ein Strahl der Dichtung fiel auf fie, So reich, daß er Unsterblichkeit ihr lieh'."

Goethe's Liebe aber war es ergangen, wie jenem Baum bei Straß= burg, in den er seinen und Friederike's Namen eingeschnitten hatte und von dem er selber sang:

> "Der Banm, in dessen Rinde Mein Nam' bei Deinem sieht, Wird bleich von ranhem Winde, Der jede Lust verweht."

Die Liebe zu Frau von Stein hatte ihn zu jenem grausamen Be-

fuche gestählt. Doch auch diese Liebe erreichte ihr Ende. Frau von Stein fühlte den Berlust schmerzlich, es ging in ihrem ganzen Wesen eine Umwandlung vor. Bor Charlotte Schiller enthüllt sie einmal ihre Herzenswunde. "Herder — schreibt sie — war voller Piks auf's Lesben und die menschliche Natur. Nichts kurirt Einen mehr von einem solchen Zustand, als wenn man eine recht schmerzliche Erfahrung gemacht hat. So bin ich durch Goethe's Abschied für alle mir noch besvorstehende Schmerzen geheilt worden; ich kann Alles dulden und Alses verzeihen." — Sie verzieh ihm aber in der That nicht, sondern rächte sich für die Untreue durch ein Trauerspiel "Dido", das jest erst an das Tageslicht getreten ist.

Sie, Elissa, sagt darin: "Einmal betrog ich mich in Dir; jest aber sehe ich allzu gut, ungeachtet des schönen Kammstrichs Deiner Haare und Deiner wohlgeformten Schuhe, dennoch die Bockshörnerschen, Hüschen und dergleichen Attribute des Waldbewohners und diesem

ift fein Gelübde heilig."

Darauf erwidert Dgon - Goethe: "Du weißt, daß ich Dich einmal liebte. Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, ohne zu beleidigen; aber echte menschliche Natur ist schlangenartig, eine alte Haut muß sich nach Jahren einmal wieder abwerfen; diese wäre nun bei mir herunter."

Hieraus und aus vielen brieflichen Aeußerungen der Frau von Stein ersehen wir, daß sie Goethe's Abfall nicht mit gleicher Bersöhnslichkeit und Engelmilde ertrug, wie Friderike Brion. Das ist auch ein Unterschied zwischen der Landpfarrerstochter und der Hofdame.

## Stüterbach.

Um fürzesten Wegs wieder auf die Chaussee zu gelangen, ließ ich mich von dem Zimmermann fteil abwärts geleiten. Bei der pfadlofen Aletterfahrt fliegen wir auf ein Stud Wiesenland, wo einige Frauen mit der Seuernte beschäftigt waren. Diese "Wildheuer", wie Goethe ne in den Wanderjahren nennt, hatten ihre Kinderchen bei nich, blubende, rothwangige Geschöpfe, die sich mit bestiglischer Naturlust im frisch gemähten Grase herumwälzten. Ein anderes, doch diesem sehr unähnliches Erntebild zeigte sich mir unten, als ich die Chausse nach Stüterbach weiter verfolgte. Hier traf ich zwei städtisch gefleidete junge Mädchen beim Beuen. Es waren schlanke Gestalten, mit frischen aber seinen Gesichtern, die sich bei der Feldarbeit unbeschreiblich grazios bewegten: Daphne und Doris, als ob fie fo eben einem Gesnerschen Idyll entsprungen wären. Auf ein höfliches Befragen ergählten sie mir, sie seien die Töchter des Besitzers einer Papierfabrif in der Nähe, gestanden mir auch, daß solche ländliche Verrichtungen ihnen nur ausnahmsweise zu Theil würden. Ich versicherte ihnen aber, daß unsere großstädtischen jungen Damen, die den Tag über gebuckt über dem Nähzeuge figen, fie wegen dieser weiblichen Sandarbeiten, auf grunen Thälern am Ruße der Berge, wohl beneiden könnten. Sehnsucht nach ländlicher Erholung und Bewegung in freier Luft treibt denn auch die Städter hinaus nach irgend einem frei aber nicht zu entfernt gelegenen Wirthshause. Ein solcher Besuchsort der Ilmenauer ift die an der Stüperbacher Chaussee liegende sogenannte Restaura= tion, ein Chaussesollhaus mit einer leidlichen Wirthschaft, dessen Umgebung aber feine besonderen Reize bat.

Stüperbach, ein Dorf mit Hüttenwerken und einer Glasfabrik, liegt weiter süblich, linker Hand an der Chausse. Dieses Dorf steht mit den Ilmenauer Goethe-Erinnerungen in engem Zusammenhange.

Hier ergöste sich der Herzog mit seinem jugendlustigen Freunde noch viel ungebundener, freier und übermüthiger als in Ilmenau. Sie sesten hier die Etisette völlig dei Seite und sollen gemeinschaftlich ein vertrautes Tageduch über ihre ländlichen Abenteuer geführt haben. Das Gasthaus, in welchem sie mit Landdirnen und Arbeiterfrauen bis in die Nacht tanzten, besteht noch heute und war leicht aufzusinden. Nicht weit vom Eingange des Dorses liegt es, mit einem niedlichen Gärtchen. Der Gastwirth heißt Schilling und ist der Ensel des gleichnamigen Schanswirths und Glashüttenbesitzers, welcher zu Goethe's Zeiten der Wirthschaft vorstand. Man zeigte mir den slassischen Tanzboden, der noch in alter Gestalt, nur durch ein Seitengemach vergrößert, erhalten ist. Die Wirthin, welche die kulturhistorische Bedeutung ihres Besithums vollkommen kannte, nannte mir auf meine Frage, wo der Herzog und Goethe in Stüßerbach gewohnt hätten, das Haus der Wittwe Gundelach. Ich begab mich dorthin.

Das Gundelach'sche Haus ift ein hinter einem geräumigen Rutgarten gelegenes, ftattliches zweistöckiges Gebäude, neun Fenfter in der Fronte, mit einem schiefergedeckten Doppeldach, welches einen fünffenstrigen Mansardenraum enthält. Saubere Flure und Treppen und die mit Sirschgeweihen gezierten Zimmerthüren verrathen den Wohlftand und die Jagdliebhaberei des ehemaligen Besitzers. Geine Wittwe, eine Matrone von gefälligem und freundlichem Benehmen, war gleich erbötig, mir die denkwürdigen Räume des Hauses zu zeigen. Karl August's und Goethe's Wohnzimmer liegen im oberen Stockwerf, nur durch den Flur getrennt. Des Herzogs Zimmer, dreifenstrig, liegt zur linken Sand von der Treppe und ist anständig erhalten; der eiserne Dfen mit dem Weimarischen Wappen steht noch unverändert. Außer einer Goethe = Bufte ziert das merkwürdige Zimmer ein vortreffliches Pastellporträt Karl August's, welches der jetige Großherzog der Wittwe jum Geschenk gemacht, mit dem Bemerken, wie fie mir erzählte, daß dieses Bildniß von seinem Ahnen das ähnlichste sei.

Goethe's Zimmer ist kleiner als das des Herzogs, der gedämpste Lichtschein aber, welcher durch die alterthümlichen, mit Bleirahmen durchzogenen Fensterscheiben fällt, giebt dem Gemach einen behaglich friedlichen Charafter. Nur der Untersatz des eisernen Ofens ist das noch aus jener Zeit übrig gebliebene Geräth.

Der Hüttenbesiger Gundelach, so erzählte mir die Wittwe, wurde als ein tüchtiger, namentlich in der Auerhahnjagd ersahrener Jäger von Karl August geschäst und oft auf die Waldpartien mitgenommen.

Der Herzog und Goethe wohnten gern hier. Auch der jezige Großherzog hat den Mann oft zu seinem Jagdgefährten erwählt und ist auch nach Gundelach's Tode, binnen vierzehn Jahren öfters, ein Mal mit der Großherzogin, zum Besuch im Hause gewesen.

Ich verließ die wohlanständige Frau und ihr Haus in befriedigter Stimmung, eingedenk der Goetheschen Worte: "Es entfaltet sich ein Trieb, Alles, was von Vergangenheit herauszuzaubern wäre, zu verswirklichen. Die Sehnsucht wächst, und, um sie zu befriedigen, wird es unungänglich nöthig, an Ort und Stelle zu gelangen, um sich die Oertlichkeit wenigstens anzueignen. Hier trifft sich der glückliche Fall, daß an der geseierten Stelle eine theilnehmende, unterrichtete Person gesunden wird, in welcher das Bild sich gleichsalls eingedrückt hat."

## Der Schwalbenstein.

Bei meiner Rückfehr nach Cammerberg sah ich vereinzelte Bergsleute in ihrem Paradeanzug: in sauberen schwarzen Tuchkleidern, mit dem blankgekoppelten Gurt und dem steisen schwarzen Tschako. Sie hatten in seierlichem Zuge den stillen Mann, den ich am Bormittage gesehen, nach Ilmenau vollends zur Nuhe gebracht; er hatte seine Schicht geschlossen und war aus der dunklen Grube dieser Welt gesahsen. Die verstorbenen Bergleute dieser Gegend werden alle in Ilmenau beerdigt.

Auf dem Heinwege nach Ilmenau, gleich beim Ausgange des Dorfes, stieg ich die links von der Chaussee, dem Cammerberge gegenüberliegende Sobe, den Hangeberg hinauf. Der Pfad führt an der Berthaquelle und einigen traulichen Plätchen mit Sitbanken vorüber zu einem vereinzelten Felsen, ähnlich dem Hermannstein, aber beträchtlich fleiner. Es ift der Schwalbenftein, eine flaffische Stelle. Der Felsen ist oben flach und jest leer. Früher hat hier eine Waldhütte oder ein fleines Jagdhaus gestanden, welches oft vom Sturm gefällt, ebenso oft erneuert, aber nach dem Jahre 1831 nicht wieder aufgebaut worden ift. Man hatte von ihm aus eine schöne Aussicht über die Chaussee und in das Manebacher Thal, die jest auch durch den emporgeschossenen Waldwuchs verdeckt ift. Bergrath Mahr erzählte mir, daß Goethe geäußert, er hätte hier den ersten Plan zur "Iphigenie" gefaßt. Hier hat er auch am 19. März 1779 den vierten Act derfelben geschrieben und das Ganze am 28. März geendigt. bezeugte eine Inschrift, die nun auch nicht mehr vorhanden ist: "Schwalbenstein bei Ilmenau. Sereno die, quieta mente, schrieb ich, nach einer Wahl von drei Jahren, den vierten Act meiner "Iphigenia" an einem Tage." Darauf deutet auch die Stelle in seinem Tagebuche: "Diese Zeit her wie das Wasser flar, rein, fröhlich."

Der Abend dunkelte, als ich auf der Sohe stand und mir das be= neidenswerthe hehre Leben des Menschen vorstellte, der hier in heiterer lichter Luftregion an der sich selbst auferlegten Arbeit des Gedankens, an einem Spielwerke der Musen, wirkte, während da unten im Thale von Cammerberg und im größeren Jammerthale dieser Erde Tausende von Erdensöhnen verurtheilt waren zu harter Frohne um das tägliche Stüdlein Brot; Taufende, die er felber mit den Blattläusen veralichen, welche die Ameisen aussaugen und die er in seinem Gedichte "Amenau" bezeichnet hatte als den geplackten Landmann, den tyran= nifirten Köhler und den färglich gelohnten Bergmann. Und als es neben mir im Gebüsch rauschte und huschte, war es mir plötslich, als fähe ich den bleichen Bergmann hervortreten, den ich heute da unten auf der Bahre gesehen hatte, und als hörte ich ihn sprechen: "Ich habe mein Leben dort unten in der Tiefe verbracht, in den Höhlen der Erde. Mein Kuß war gebannt an die dunklen Grüfte und nicht einmal hatte ich Zeit, hinaufzusteigen diese nahe gelegene Sobe; mein Urm und mein Gedanke waren darauf angewiesen, das metallische Gestein lodzuhämmern und niemals konnte mein Geist sich befreien von der Gemeinheit und Sorge des Tages. Jest aber, da ich frei bin von der Plage des irdischen Wandels, fomm' ich hier hinauf zu der Stätte, wo weilte einer jener Glücklichen, jener Freigeborenen, die von den Lämmern mit ihrem Sauche erwärmt und von den Bögeln mit ihren Flügeln gedeckt werden, die da leben als Propheten und Dichter und wie die Götter einherwandeln, mit goldenen Scheiben spielend."

Hinter dem Fels läuft der Pfad, links gewandt, auf einen Wald= fahrweg aus, der auf der Höhe mit der Chaussee im Thale in gleicher Richtung läuft. Rechtswärts benselben durch Wald und über steiniges Blachfeld verfolgend, erblickte ich bald in der Abenddämmerung den Thurm und die Häusergruppen des mir schon heimisch gewordenen Beraftädtchens.

## Schiller's Höhe.

Jenes sind die Goethe Erinnerungen, die sich an Imenau knüpsen. Aber auch Schiller hat dort geweilt; nur ist dieser, nach seiner Gewohnheit, in geringen Verkehr mit Menschen getreten, und was man von seinem dortigen Ausenthalt weiß, ist mehr glaubwürdig sagenhaft, als thatsächlich verbürgt.

Eine Stunde südöstlich von Ihnenau liegt der Marktflecken Lange= wiesen, in welchem ein Dichter das Licht der Welt erblickte, an dessen Glut mancher unserer deutschen Romantiker seine poetische Fackel ent-Der sinnlich flammende Beinfe hat hier seine Jugend verlebt. Die Chaussee führt in der Tiefe an einem großen Teiche vorüber und geht dann aufwärts über den Dehrenberg weiter. Um Abhange des Berges, rechts von der Heerstraße, liegt der Grenzhammer, ein großberzogliches Eisenwerf. Das Wirthsbaus, gleich am Eingange bes Dorfes, bietet durch sein Schild "Bum Fridolin" schon eine Reminiscenz an die Schiller - Literatur. Dem Grenzhammer gegenüber, links von der Chaussee erhebt sich ein kahler Hügel, von wo man gegen Nordwest nach Ilmenau bin, in entgegengesetzter Richtung auf die terrassen= förmig erscheinenden bewaldeten Sohen in der Ferne schaut. Sier, so lautet die Tradition, hat Schiller oft und gern verweilt, hier hat er auch, an die anschaulichen Vorgänge im Grenzhammer anknüpfend, den "Gang nach dem Eisenhammer" gedichtet. Ueber seinen Aufent= halt in Ilmenau find feine zuverlässigen Erinnerungen aufzufrischen; wie schon erwähnt, mag dies der abgezogenen und beschaulichen Lebens= weise des Dichters zuzuschreiben sein. Jene Sohe aber ift bei Gelegenheit des Schillerfestes seinem Andenken geweiht worden und hat den Namen Schiller's Söhe erhalten. Man erblickt jest dort neben einem Eichbaum einen Malhügel von zusammengehäuften Steinen, welcher auf einer Tafel die Inschrift enthält:

Dem Andenken Schiller's gewidmet den 4. September 1861.

Nachdem ich diese Erinnerungen an die drei befreundeten Genossen umserer bedeutendsten Literaturperiode mir durch Anschauung vergegenswärtigt und durch neigungsvolle Thätigfeit meiner Phantasie vervollsständigt hatte, verließ ich das liebliche Ilmenau, "das gefühlvolle Herz des Thüringerwaldes." Neber die Ilm schreitend, gelobte ich mir aber, nach wenigen Tagen das muntere Flüschen widerzusehen, das mir den bedeutungsvollen Vers nachrauschte:

Droben hoch an meiner Onelle If so manches Lied entstanden, Das ich mit bedächt'ger Schnelle hingeflößt nach allen Landen.

#### Berka an der Ilm.

Die lange Seerstraße, welche vom Frankenwalde aus in das nördliche Deutschland führt, schneidet, ehe sie die Musenstadt Beimar berührt, das reizend gelegene Städtchen Berka. Es liegt mit jener Musenstadt an dem gleichen Flüßchen, das beide deutsche Dichterfürsten als Zeugen ewiger Lieder bezeichneten: an der Im.

"Will ein Reisender mich sehen, Wie die Donan, wie den Rhein, Ich verstecke mich, laß ihn gehen, Denn ich bin doch gar zu klein."

Klein ist die Ilm noch bei Berka: eine unscheinbare Holzbrücke führt hinüber und an einer Stelle schritt ich auch ohne Brücke auf einer steinernen Furt über das von der Sommerhibe gedörrte Bett.

"Bieles ift an mir entsprungen, Manches ward euch dargebracht, Und so ist es mir gelungen, Daß man mich zum Klusse macht;"—

so spricht Goethe weiter, hinzielend auf die Spenden der Weimarischen Musen.

Bu dem Dargebrachten gehören aber nicht bloß unsterbliche Lieder, sondern auch leibliche Wohlthaten, und mancher Leidende, der jest die hinfälligen, im Weltgetriebe ermatteten Glieder in Berka's Gisen oder Schweselwasser badet, mag kaum daran denken, daß der verjüngende Quell gleichem Urheber zu verdanken ist, wie die klassischen Lieder, welche das neben ihm hinrauschende Flüßlein "mit bedächt'ger Schnelle hingeführt nach allen Landen."

Aus dem Briefwechsel des Großherzogs Karl August mit Goethe ersehen wir, daß der Erbprinz Karl Friedrich den Plan gesaßt hatte, Berka zu einem Badeorte zu machen. In einem Briefe vom 14. No-

vember 1813 forderte Karl August Goethen auf, die Prosessoren Doesbereiner und Kieser zu einer schriftlichen Meinungsäußerung über die Eigenschaften und Nüglichkeit jener Quellen zu veranlassen und sein eigenes Urtheil hinzuzufügen. Es geht aus diesem Schreiben hervor, daß der Erbprinz überaus vorsichtig bei diesem Unternehmen zu Werke geht, während der Großherzog demselben schon seine Vorliebe zuges wendet hat. "Es ist recht löblich von meinem Sohne, — schreibt der Lettere — daß er vorsichtig geht, indessen ift ihm der Gegenstand so neu, daß er noch mehr Gefahren erfindet als jeder Andere, der schon mehr Erfahrung hat und weiß, wie weit auf Wahrscheinlichkeiten gegründet, gespielt werden kann. So wenig ich ihn bereden möchte, sein erspartes Geld auf etwas Ungewisses zu verwenden, so lieb wäre es mir doch, wenn er es auf bessere Zinsen brächte, wenn er zumal dabei eine nügliche Anstalt besörderte, die in dem Neiche der Möglichfeiten, doch eher sich zum positiven als zum negativen Pol neiget. Der größte Gewinn, den er dabei machen kann, ist die nügliche Answendung seiner Zeit und die Anschaffung nöthiger und nüglicher Kennts nisse." — Neber Goethe's Auffat zeigte sich der Großherzog sehr ersfreut; auch Doebereiner's Ausfunft war befriedigend: er erklärte den Ursprung der Schweselquellen dadurch, daß die unter den sumpfigen Wiessen befindlichen Gewässer gnyschaltig wären und sich unter der Einwirstung des Lichts in Schweselwasser verwandelten. Karl August ließ das Gypslager zwischen dem Berkaischen Steinbruch und der Im nis velliren und nahm den Dr. Kieser mit sich nach Berka, um eine Endberedung über den Angriff des Werkes zu halten. Im December schickte er Goethen eine Karte, die er an Ort und Stelle hatte aufnehmen laffen und woraus ersichtlich, daß der Erdfall, wo der Berkaische Teich lag, als die eigentliche chemische Rüche anzusehen war. Ein anderer Brief bes Großherzogs an Goethe, aber ohne Datum, enthält bie Worte: "Berka foll neu geboren werden, ein Jahr ist freilich dabei verloren."

Das Bad liegt auf der Oftseite der Stadt, in einem reizenden Park, der seiner ganzen Breite nach von einer langen Allee hoher rösmischer Pappeln durchschnitten ist. Goethe soll die Anpflanzung dieser doppelten Baumreihe angeordnet haben und die halbhundertjährigen dickstämmigen Gewächse mit gleichsörmig emporgeschossenen pyramidaten Wipseln rühmen durch ihre freie und fräftige Lebenserscheinung die gesegnete Hand ihres Gründers. Das Gesellschaftshaus liegt an einer freundlichen Stelle des Parks und gewährt einen Blick auf die annu-

thigen Gartenanlagen und zugleich auf die von der Oftseite angrensende Bergreihe. Die Umgebung ist ähnlich wie die von Weimar, welsches kaum 2 Stunden entsernt liegt: nicht überraschend schön, aber doch gefällig und anziehend.

Abgesehen von der Heilfräftigkeit der Quellen, die auch hier, wie bei anderen Mineralbädern, wohl der Temperatur-Cinwirkung des Bassers in höherem Grade als einem unmittelbaren Cinfluß der mine-ralischen Stoffe zuzuschreiben sein mag, so scheint dieser still gelegene Badeort, in der Nähe einer Hauptstadt und von frischer Luft durchspült, jene diätetischen Mittel, welche in allen Fällen die heilende Naturkraft mächtig unterstüßen, im vollem Maße darzubieten.

Der Besuch von Gästen schien mir dennoch nur spärlich zu sein. In dem reizenden Park saßen in der Nähe des Kurhauses nur einige kleine Gruppen. Bei einem der Herren, welcher eine Unterhaltung mit mir anknüpste, erkundigte ich mich nach dem Hause, worin Goethe vor Zeiten gewohnt hätte. Der Herr erklärte, daß ein solches Haus in Berka nicht vorhanden wäre, schon aus dem Grunde, weil Goethe sich niemals hier ausgehalten hätte; er selber — fügte er hinzu — verkehre hier schon mehrere Sommer und würde sonst schoon davon gehört haben. Dabei berief er sich auf das Zeugniß eines geborenen Berkaners, eines ummodisch, spießbürgerlich gekleideten Mannes, welcher, mit Ienem Schach spielend, mir den Rücken zukehrte. Dieser schüttelte nur den Kopf, ohne sich umzusehen.

Ich erkundigte mich noch bei der Dienerschaft des Kurhauses, ob wohl öfters Erkundigungen nach Goethe's Wohnung stattgefunden hatten und ob ihnen darüber etwas befannt sei; auch hier fand ich, wie ich beinahe erwartet hatte, keine Auskunft. Demnach kehrte ich in die Stadt zurud, um dem Geiftlichen, dem Adjunct Ellen, einen Befuch zu machen. Der würdige Beruf der Geiftlichkeit im Mittelalter: Träger und Bewahrer der Wiffenschaften und culturhiftorischer Ueberlieferungen zu sein, - ift auch in unserer Zeit den Geiftlichen ausschließlich an denjenigen Orten vorbehalten, wo das übrige Menschenwesen von den Interessen des geistigen Lebens unberührt und nur auf die Arbeiten und Genüsse des alltäglichen Daseins beschränkt geblieben ift. Und wie vor Zeiten mancher Mönch von den übergähligen Buß= und Bet= stunden so viel Zeit erübrigte, um hinter dem Gitterfenster seiner Zelle die Klassifer zu studiren, so giebt es auch unter unsern Geistlichen solche Männer, welche sich von ihrer Berufsthätigkeit, von dem Verkehr mit den Alltagsföpfen ihrer ländlichen oder fleinstädtischen Gemeine Die Mußestunden vorbehalten, um nicht etwa bloß ihre vergessenen lateinisschen Uebungen aus der Prima zu wiederholen, sondern sich in wirklich innigen Berkehr mit der Wissenschaft zu vertiesen und von der fortschreistenden Cultur ihrer Zeit Kenntniß zu nehmen.

Auf dem Wege zum Abjunctus kam ich an einem sehr stattlichen, hohen, von alten Bäumen überragten Gebäude vorüber, welches mir als ein Regierungsgebäude und Wohnhaus des Forstmeisters von Strauch genannt wurde.

Das Wohnhaus des Adjuncten sah sehr geräumig, alterthümslich, sast klösterlich aus. Auf der Höhe einer Mauer, welche die Eingangssporte enthält, erblickte ich ein niedliches Gärtchen, in welchem einige junge Mädchen und muntere Kinder sich erlustigten. Als ich die steisnerne Treppe hinausgestiegen war, fragte mich ein blühendes, etwa sunsehnjähriges Mädchen nach meinem Begehr und schritt dann, mich sühsrend, voraus; Trepp auf, Trepp ab, durch gewölldte Gänge und über halb dunkle Flure leitete mich schwebenden Schrittes die blühende Jungfrau, daß ich mich selber zwanzig Jahre verjüngt sühste und der goldenen Zeit gedachte, wo ich solchen lieblichen Gestalten nur zu willig gefolgt war. Dann öffnete sie eine Zimmerthüre und, ohne mich weiter anzumelden, nur mit den Worten: "Papa, der Herr will mit dir sprechen!" nösthigte sie mich hinein und verschwand wie ein Jugendtraum.

Herr Elle, den ich in seinem Studirzimmer traf, war ein Mann von imponirendem Aeußern; er sah kaum aus wie ein protestantischer Geistslicher, sondern mit seiner hohen, wohlbeleibten und nuiskelstarken Gestalt, mit seinen vollen gerötheten Wangen, dem froh lächelnden Munde und den klug schauenden Augen gemahnte er mich an die liebenswürsdigen geistlichen Herren, mit denen ich des Abends auf dem Monte Pincio zu Rom zusammengetroffen war, wenn sie sich in der Kühle ersathmeten und stolze Blicke hinüberwarfen nach der im Abendsonnensglanze funkelnden Kuppel von Sanct Peter.

Der Herr Abjunct hatte in einem Collectaneen = Hefte Alles versmerkt, was sich in Karl August's Brieswechsel mit Goethe über die Entstehung des Berkaischen Bades gedruckt vorsindet. Sein Bater war vor ihm Adjunct in Berka gewesen und hatte viel mit Goethe verkehrt.

"Dort in jenem Hause, welches früher der Edelhof genannt wurde, — sagte er, indem er nach dem erwähnten Regierungsgebäude hinsbeutete — dort trasen sich die beiden Herren des Abends bei dem Defosnomen, welcher damals Besitzer des Edelhoses war. Dort plauderten Springer, Song u. Simongu.

und tranken sie mit einander, denn in jener Zeit, wo hier von keinem Wirthshaus oder Hotelverkehr die Nede war, eignete sich jenes Haus ganz besonders für freundliche Zusammenkunfte."

Der Geistliche konnte mir auch Goethe's Wohnung genau bezeich nen, wußte mir auch über einen im Orte wohnenden Neffen von Goethe's Diener, Namens Geist, und über Peter Imbaumgarten einige Mittheilungen zu machen. Der Lettere, welcher ansänglich in Ilmenau das Jagdwesen erlernen sollte, erzählte er, habe später in Berka viele Jahre gelebt; ein Sohn von ihm habe hier verschiedene Uemter bekleidet, sei zulest Raths-Copist gewesen und erst vor zwei Jahren gestorben.

Dieser lettgenannte Peter Imbaumgarten, wurde mir ergablt, hatte sich selbstgefällig und gern als einen Entel Goethe's betrachten lassen. Wenn dies wirklich der Kall gewesen, so kam ihm zu seiner eigenen Täuschung oder zu einer absichtlichen Prablerei sicherlich ein ganz unbegründetes Gerücht zur Sulfe. Im Jahre 1778 hatte sich ein wunderlicher Mensch, der durch ein vielleicht unverschuldetes Geschick in Roth und Hoffnungslosigkeit versunken war, an Goethe um Unterstützung gewendet. Goethe schickte ihm Geld und bezeichnete in einem theilnehmenden Briefe diese Gabe als "einige Tropfen Balfams aus der Reiseapotheke des dienstfertigen Samariters." Er schickte ihm Rleider und Schuhe von seiner eigenen Garderobe, nur feinen Ueberrock, denn er fürchtete, wie er selber schreibt, daß ein solches Kleidungs= stück in Jena als das seinige erkannt werden könnte. Goethe war zu oft in Jena gewesen, als daß ein Wiedererkennen feiner Gulle gang unmöglich gewesen wäre. Man hätte aufmerksam werden und fragen fönnen: "dieser braune Rock riecht nach einem berühmten Mann; diese Naht hat einen poetischen Schwung, der Faltenwurf ist äfthetisch, der Kragen zeugt von geheimräthlicher Bürde; wie kommt der arme Teufel, der sich hier Secretair Kraft nennt, zu dem heiligen Rock?" Dies sah Goethe voraus, und deswegen schiefte er den Rock nicht, aber er nahm den lebensmuden Fremdling vom Bege auf, lud ihn auf seine Samariterschultern und trug ihn eine ganze Strecke weit; sechs Jahre lang nämlich erhält er den unglücklichen Sonderling, der fich nach seiner eigenen Wahl, anstatt nach Jena, nach Ilmenau zurückgezogen hat; von seinem damals sehr mäßigen Einkommen entzieht er sich zu diesem Zwecke jährlich mehrere hundert Thaler; ruhig und liebreich weist er den um eine größere Summe ansuchenden Mann gurud; ohne Born beantwortet er seine empfindlich und gereizt geschriebenen

Briese, besänstigt, tröstet und ermuthigt den Gebeugten. Und dieser Opser hat Goethe gegen keinen Menschen erwähnt und man hat erst nach seinem Tode aus einem Theil des Brieswechsels mit jenem Kraft Kunde davon erhalten; — das ist ein sehr edler Zug von dem "Egoisten" Goethe, der höchstens von einem Issland oder Lasontaine übertrossen wird, aber freilich auch nur in einem bürgerlichen Rührspiel oder in einem Roman.

Und für diese ausopfernden Wohlthaten sorderte Goethe keinen Entgelt, nur eine Bitte sprach er aus: Kraft sollte sich eines jungen Menschen annehmen, der in Ilmenau die Jägerei erlernte und dessen Erziehung und Unterstüßung Goethe ebensalls auf sich genommen hatte. Er sollte ihn in der französischen Sprache vervollkommen, ihn zum Zeichenen anleiten, sein geistiges Wachsthum im Auge behalten. Für solche Leistung verspricht er ihm noch eine Zulage und sucht ihn durch seine eigene Erfahrung zu ermuthigen, mit den Worten: "der Umgang mit Kindern macht mich froh und jung."

Jener Jägerbursche war aber der erwähnte Peter Imbaumsgarten. Daß derselbe fein Sohn Goethe's gewesen, geht deutlich aus der Stelle eines Briefes an Kraft hervor: "Der Junge liegt mir am Herzen, er ist ein Vermächtniß der seligen Lindau."

Wir sehen also hier wieder den Samariter und keinen unnatürlichen Bater, der seinen illegitimen Sohn in einen Winkel verstößt, um ihm ingeheim eine nothdürstige Erziehung angedeihen zu lassen. Goethe war kein Rousseau, der seine Kinder in's Findeshaus schiekte. Der Beruf eines Baters stand ihm höher, erhabener vor Augen als jeder andere. "Ist doch ein Bater stets ein Gott!" sagt er in seiner "Pandora" und Riemer erzählt: "Als wir in den letzen Jahren auf häusliche Dinge zu reden kamen, namentlich auf elterliche Gefühle, bemerkte Goethe mit Thränen der Rührung: "ein Franzose habe gesagt: das Barteste, was die Natur erschaffen hat, sei ein Baterherz."

Che Goethen Baterfreude zu Theil wurde, sehnte er sich so innig danach, daß er sich wenigstens einen Sohn seines Geistes erziehen wollte. Er nahm den kleinen Sohn der Frau von Stein in sein Haus, unterrichtete ihn sogar selber in den Elementen und bildete ihn ganz nach seinem Sinne. Körner, Schiller's Freund, bewunderte später den jungen Mann wegen seines Ebenmaßes und seiner wohlthätigen Natur als ein pädagogisches Kunstwerk. Viele Jahre später wurde Goethen ein Sohn geboren, freisich auch nur ein illegitimer. Aber auch diesen verleugnete er nicht, so wenig wie er jenen Jägerburschen ver-

leugnet haben würde, wenn derfelbe sein Sprößling gewesen wäre; so wenig wie er die Mutter verleugnete, mit der er achtzehn Jahre lang in einem "illegitimen" Berhältnisse lebte — "sie ist immer meine Gattin gewesen," sagte er, als er endlich ein förmliches Chebündniß mit ihr schloß. Den Sohn, das einzige lebend erhaltene Kind, liebte er über Alles und als dieser, begabt mit des Baters schönem Antlit und mächtig breiter Brust aber ohne seine klare Besonnenheit, schon in der Mannesblüthe dahin sank und die römischen Freunde des Baters den Gefallenen unter der Pyramide des Cestius begraben hatten, da bestlagte sich Goethe doch selber als einen Baum, von dem das letzte blühende Neis genommen:

"Alles entsteht und vergeht nach Gesetz, doch über des Menschen Leben, den köstlichen Schatz, herrschet ein schwanken des Loos: Nicht dem Bleibenden nickt der willig scheidende Bater, Seinem trefstichen Sohn, freundlich vom Kande der Gruft; Richt der Jüngere schließt dem Aelteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, kräftig dem Schwächeren zu. Dester, ach! verkehrt das Geschick die Ordnung der Tage: Hillsos klaget ein Greis Kinder und Enkel umsonft, Steht, ein beschädigter Stamm, dem rings zerschmetterte Zweige Um die Seite einher strömende Schlossen gestreckt."

Goethe's Wohnung befand sich in der sogenannten "zweiten" Schule, einem unscheinbaren zweistöckigen Gebäude, welches in einer Vertiefung, ein wenig seitab von der Straße liegt. Es wurde schon damals als Schulhaus benutt und Goethe's Wohnung lag im oberen Stockwert, auf der linken Seite. Dieses dreifenstrige Goethezimmer ist jest ebenfalls ein Schulflassenzimmer geworden; bis vor furzem befand fich bier noch eine Kensterscheibe, auf welche Goethe mit einem Siegelring eine Inschrift gekritelt hatte; auch diese Fensterscheibe ist nicht mehr vorhanden. In dem Erdgeschof wohnt der Organist Saensgen; ein hochbejahrter Mann, mit seiner Familie. Gein Borganger war der Organist Schüte, derselbe, welcher, wenn er nach Weimar fam, Goethen Bachsche Rugen vorspielen mußte. Goethe mochte diese Kugen gern hören, weil, wie er geäußert haben soll, das sich selbst genügende, in sich abgeschlossene, auf einer einfachen, immer wieder= kehrenden Melodie beruhende Tonstück seinem behaglich beschaulichem Sinne besonders zusagte. Dieser Schütze mar auch ohne Zweifel dieselbe Person, welche ihm in Berka vorsvielte und von Goethe als "der Inspettor" bezeichnet wird.

Gegen Ende April des Jahres 1816 wurde Berka von einer ver-

beerenden Feuersbrunft heimgesucht. Goethe berichtet darüber an Belter: "Das gute Berka an der Ilm, wo wir zusammen mit Wolf und Beber und Dunder auf fo mannigfaltige Beise gelebt haben! denke Dir nun erst das hübsche Wiener Klavier des Organisten Schüke, feine Cebaftian, Philipp Emanuel Bache u. f. w. - Diefes Berka ift vom 25. auf den 26. April von der Erde weggebrannt. Mit unge= heurer Geistesgegenwart und mit Gulfe von Wohlwollenden ist das Klavier gerettet und noch Manches vom Haushalt, worüber man erstaunt, höchstens in sieben Minuten: benn ein gewaltsames, bei einem Bäcker aufgetriebenes Feuer warf um halb zwölf in der Nacht die Flammen rings umber. Alle des Organisten alte, von Kittel in Erfurt noch erworbenen Bache und Sändel sind verbrannt, und bloß durch einen närrischen Zufall oder Zurichtung, daß er sie aus der bisherigen Unordnung in Ordnung in eine etwas abgelegene Kammer gebracht. Alle diese Dinge sind gewiß schon gestochen; zeige mir an, wie ich sie bei Bartels in Leipzig oder sonst zu finden habe; denn ich möchte ihm gern von dieser Seite etwas Erfreuliches entgegen bringen. Gott fegne Rupfer, Druck und jedes andere vervielfältigende Mittel, so daß das Gute, was einmal da ist, nicht wieder zu Grunde gehen fann." — Belter sendete, "was er von schönen Stücken doppelt hatte" und . wünschte, "daß sie einigen Troft geben" möchten.

Benige Jahre später treffen wir Goethen wieder in der bergestell= ten Behausung und in seinem früheren behaglichen Erfreuen an der flassischen deutschen Musik. "Bei dieser Gelegenheit — so schreibt er im Januar 1819 an Zelter — muß ich ergählen, daß ich, um das Gedicht jum Aufzug zu schreiben, drei Wochen anhaltend in Berka zubrachte, da mir dann der Inspektor täglich drei bis vier Stunden vorspielte und zwar, auf mein Ersuchen, nach historischer Reihe: von Sebaftian Bach bis zu Beethoven, durch Philipp Emanuel, Sandel, Mozart, Sandn durch, auch Duffet und bergleichen mebr. Zulegt ftudirte ich Marperger's vollkommenen Kapell= meister und mußte lächeln, indem ich mich belehrte. Wie war doch jene Zeit so ernst und tüchtig und wie fühlte nicht ein solcher Mann die Fesseln der Philisterei, in denen er gefangen war! — Nun habe ich das wohltemperirte Klavier so wie die Bachischen Choräle gekauft und dem Inspektor zu Weihnachten verehrt, womit er mich dann bei seinem hiesigen Besuche erquiden und, wenn ich wieder zu ihm ziehe, auferbauen wird."

Man fieht: Goethe nahm es ernst mit seinen musikalischen Stu-

dien und wagte sich, wie Dilettanten nicht selten thun, gerade an das Schwierigste. Belter, der brave Mensch und tüchtige Renner in seinem Rach, konnte ihm dabei wohl rathend und belehrend zur Seite fteben, aber gerade seiner genialen Empfänglichkeit für die Schönheiten ber Tonfunit vermochte Jener nicht zu genügen, weil er diese selber nicht Durch ihn eingenommen, blieb Goethe in gewiffem Ginne gänzlich verschlossen für die göttliche Größe Beethoven's und wenn Kelir Mendelssohn ihm in Weimar ein Stud von Beethoven vorspielte, machte er munderlich erschrockene Augen, als fürchtete er, das Saus mürde ihm über dem Ropfe zusammenstürzen. Dies innerlich gespannte Berhältniß bewirfte vielleicht auch, daß Beethoven nur wenige der Goetheschen Lieder in Musik sette. Während er sich mit den Poessen eines Keitteles und Reifiger begnügte, aber an diesen Compositionen gerade bewies, daß er auch in dem innigsten Stimmwesen des Gefanges von Reinem übertroffen werden könne, bemächtigte fich Zelter jedes neuen Goetheschen Liedes für seine Composition, brachte es in Die Gesangvereine und Liedertaseln und sang es gelegentlich selber vor Goethen oder der Herzogin Amalie, indem er sich mit seinen steifen Fingern auf dem Klavier begleitete. Diesen Zelterschen Liederklängen aber fehlte der unsterbliche Genius. Richt derselbe Geift, der dem Dichter an den filberflaren Fluten der Ilm die herrlichen Worte eingab, beseelte den Musiter am Ufer des übelriechenden Rupfergrabens. Belter's Musit gu Goethe's Liedern ift schier verschollen, wo hingegen die wenigen Gefange, welche Beethoven zu Goethe's Texten schuf, ewig klingen werden, wie die Sphärenmufik der unvergänglichen Gestirne: sein 75tes und 83tes Dyus, das Bundeslied, die Melodien zu Klärchen's Liedern; vor Allem aber die Meeresstille und glüdliche Fahrt, "dem unsterblichen Goethe gewidmet." Beim Soren Dieser Rlange fühlt man sich auf das fürchterlich, todtstille Meer versett; leife nur, umnerklich regen sich die Wellen in der ungeheuren Beite; nur ein einzelner Schrei des Entsetzens unterbricht die angstbeklommene Stille, bis endlich die Nebel zerreißen und unter dem auflebenden Durcheinanderströmen der Instrumente der jauchzende Ruf erschallt: "Land! Land!"

Im Jahre 1822 bat Beethoven Goethen, den Weimarischen Hofzur Annahme eines Exemplars der zweiten Messe gegen ein Honorar von funszig Dukaten zu bewegen; er erhielt keine Antwort. Beide große Männer waren fast einander fremd geblieben; aber dennoch stans den sie sich innerlich so nahe, wie in dem seltsamen Heineschen Gedichte

jener Fichtenbaum und jene Palme, die, durch weiten Raum getrennt, sich doch in Liebe zu einander hinsehnen; — nur der alle Zeiten bezwingende Meister der Töne war dem unsterblichen Meister des Liedes ebenbürtig. —

Im Jahre 1814 ging Goethe im Monat Mai nach Berka an der

Im und verweilte längere Zeit dort.

"Da ich mich dieses Jahr nicht weit von Weimar zu entsernen denke, — schreibt er im März an Knebel — so habe ich mir in Berka ein Quartier genommen und hoffe, die schöne Jahreszeit zwi=

schen der Ilm und der Saale zu theilen."

Iwei Monate später schreibt er an denselben: "Aus meiner diessmaligen Frühlings-Einsamkeit an der Im darf ich nicht versäumen, Dir zu schreiben. Der Ausenthalt ist hier sehr angenehm und dis jest äußerst stille; da ich mir mancherlei zu thun vorgenommen habe, so ist dies mir sehr erwünscht. — Als ich die Berkaischen Steinbrüche besuchte und die Arbeiter beschäftigt fand, gedachte ich Deiner Anregung: daß man Färbern ein kleines aber artiges Denkmal sehen sollte. Den Gedanken habe ich dazu, auch die Inschrift; nun fragt sich aber, was man für einen Beitrag von Freunden erwarten könnte, um es sertigen zu lassen. Transport und Ausstellung nähme wohl herzogliche Commission über sich. Sage mir etwas hierüber! denn es wäre in jedem Sinne vortheilhaft, wenn ich das Werklein, das ich gern zierlich und bedeutend ausbilden möchte, in meiner Gegenwart könnte vollenden lassen, da es mir an Besuch und Kunstsreunden nicht sehlen wird."

Die Ausführung scheint unterblieben zu sein, da ich über ein Fär-

ber = Denkmal nirgends Etwas erfahren konnte. -

Dier Jahre später, gegen Ende des Jahres 1818, hatte sich Goethe wieder auf sein Zimmer im Berkaischen Schulhause zurückgezogen, um das großartige Festgedicht zur Feier der Kaiserin von Rußland, dessen er in dem obigen Briese an Zelter gedenkt, in drei Wochen zu vollenden. Dieses Gedicht ist der berühmte Maskenzug, in welchem, nach dem Bunsche der Erbgroßherzogin, die in Weimar einshe imischen Kunstprodukte vorgeführt wurden. Der Dichter nahm dabei die Gelegenheit wahr, seinen edlen Zeitgenossen und Mitbrüdern seine uneigennützige Huldigung zu widmen. Die Ihne tritt mehrere Male redend und einleitend auf; dann solgen die dramatischen Gestalten aus Schiller's Bühnenstücken und auf alle gelungenen Arbeiten der Einbildungskraft und des Gedankens sinden sich mannigsaltige Andeutungen. Wieland seiert er in den schönen Versen:

Lebensweisheit, in den Schranken Der uns angewiesenen Sphäre, War des Mannes heitre Lehre, Dem wir manches Bild verdanken.

Wieland hieß er! Selbst durchdrungen Bon dem Wort, das er gegeben, War sein wohl geführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Geistreich schant er und beweglich Immersort auf's reine Ziel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel.

Stets erwägend, gern entschuld'gend, Oft getadelt, nie gehaßt, Ihr mit Lieb' und Treue huld'gend, Seiner Fürstin werther Gaft.

Und nicht eingedenk mancher kleinlichen Unbill, die ihm durch Herder's frankhaft gereizte, neidische Stimmung zu Theil geworden, huldigt er dem großen Todten:

Ein edler Mann; begierig zu ergriinden, Wie ilberall des Menschen Sinn ersprießt, Horcht in die Welt, so Ton als Wort zu finden, Das tausendquellig durch die Länder fließt. Die ältesten, die neusten Regionen Durchwandelt er und lauscht in allen Zonen.

Wo sich's versteckte, wußt' er's aufzusinden, Ernsthaft verhüllt, verkleidet leicht als Spiel, Im höchsten Sinn der Zukunft zu begründen, Humanität sei unser ewig Ziel. D, warum schaut er nicht, in diesen Tagen, Durch Menschlichkeit geheilt die schwersten Plagen!

Wie in keinem anderen Gelegenheitsgedichte zeigte in diesem vorzugsweise Goethe seine geniale Gabe, in den vorgeführten Personen die Symbole des allgemein Menschlichen darzustellen und die Idealistät mit den Zeitanspielungen zu verweben; wie mannigsaltig auch die Bilder seiner Laterna magica auftreten, so ergiebt sich aus der kunstvollen Synthese doch ein höchst harmonischer Effect. Der Maskenzug bei Hose war ein "Compelle," — wie Goethe dergleichen Nöthigungen nannte — die geignete Stimmung und Muße zu einem Gelegensheitsgedicht voll der sebendigsten Encheires zu erwecken. Ueber das

Zustandekommen dieser Production äußert er sich bezeichnend genug gegen Knebel: "Doctor Weller, der mich in Berka besuchte, wird erzählt haben, wie wunderlich mein Leben dort geführt wurde und wieviel ich Deiner gedacht. Nur durch eine strenge Richtung aller Gedanken auf Einen Punkt war es mir möglich, die vielsachen Gedichte zu Stande zu bringen, die der Auszug fordert. Die schöne Sprecherin kam nach Berka zum Borunterricht und so sand ich zurücksehrend Alles im Gange; Didaskalien dauerten sort und so waren wir im Stande, nach sechs Wochen ununterbrochener Arbeit, Freitags den 19. December, ohne wehr als eine Tatalwarde am Morren desselhigen Tages gehaht zu har mehr als eine Totalprobe am Morgen desselbigen Tages gehabt zu has ben, bei Hose, abends, den Aufzug aufzuführen." Goethe selber schrieb indeß dieses Gedicht jenen Lebensverhältnissen

Ju, "die seine Existenz machten und zugleich raubten."
"Die Anwesenheit Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland — schreibt er darüber an Sulpiz Boisserée — und die mir auserslegte Einleitung der Festsfreuden nahm das letzte Viertel des vorigen Jahres hinweg. So gut ich auch secundirt ward, so ist doch für mich die Epoche dieser Späße vorbei und ich darf mich freuen, daß

Anlage und Ausführung noch heiter und ergötzlich genug waren; die Gedichte zeugen davon und wir wollen es nun dabei bewenden lassen."
Boisserée antwortet darauf: "Bon Ihren Schriften, muß ich bestennen, haben mich die Festgedichte vielsach ergötzt und rückwärts geströstet für die Sorgen, die ich in jener geräuschvollen Zeit des hohen Besuchs um Sie getragen. Auf eine galantere Art konnten Sie nicht vor dem Hospirrwarr flüchten, als um die Einsamkeit für die festliche Unterhaltung der faiserlichen Mutter zu benuten."

In ähnlicher Beise wie gegen Boisserée außerte sich Goethe noch an anderen Orten.

"Dem Aufzug war einiger Beifall zu gönnen, — fährt er in dem Briefe an Knebel fort — da so großer Auswand von Zeit, Kräften und Geld doch nur zulest, wie ein Feuerwerk, ein für allemal in die Luft verpuffte. Indessen haben wir die alte Ehre Weimar's gerettet, ich aber, will's Gott, von solchen Eitelkeiten hiermit für immer Abschied genommen."

Es war auch das lette Gelegenheitsgedicht, welches Goethe geschaffen hat. -

Ich besuchte zuletzt in einem ziemlich stattlichen Hause, mit der Insschrift Ora et labora über der Thür, den Sattlermeister Geist, einen Neffen von Goethe's Diener, den der Witz der damaligen Zeitgenossen

"Goethe's Geist" nannte und der später lange Jahre in Berka gelebt Der Mann war "Hof- Nevisor" geworden, wie denn die Diener des großen Mannes, später in folder Beise mit Uemtern versorgt wurden: auch Schiller's Diener Farber erhielt eine Unstellung beim mineralogischen Cabinet zu Jena und der Sohn desselben befleidet heutzutage dieses Umt. Der Sattlermeister Geist, der Reffe des Sof = Nevisors, besitht aus dem Bermächtniß seines Dheims eine goldene Dose, welche Goethe in der Schweiz von einer wurtembergischen Prinzessin erhalten und später dem Diener, der ihn auf der Schweizerreise begleitet, jum Undenken geschenkt hat, außerdem die bronzene Medaille vom Jahre 1825, welche Goethe's lorbeerbefranztes Bruftbild, auf der Kehrseite die sich bedenden Bruftbilder bes großherzoglichen Paares barftellt. Er zeigte mir auch einige gedruckte Facsimile, die er in einer Mappe aufbewahrte: einen Brief Goethe's an Beinrich Meyer, das am Fuße des Ettersberges gedichtete "Wandrers Nachtlied," die Goethehaus = Devise "Was stehet ihr davor?" die originelle Tischrede Goethe's, welche der Professor Qu= den in den "Rückblicken" in sein Leben ausbewahrt hat, und manches Andere. Einige andere benkwürdige Cachen, die er noch in seinem Berwahrsam hatte, konnte er mir leider nicht zeigen, da seine Frau, die auf dem Welde mit der Beuernte beschäftigt war, den Schlüffel jum Schranfe mitgenommen batte.

Der Bater des Sattlermeisters Geist besaß als Dekonom einen großen Theil des Grundstücks, welches jest das Bodengebiet des Basdes ausmacht. Derselbe machte Goethen zuerst auf ein seltsames Nausschen unter dem Gestein ausmerksam und veranlaßte auf diese Weise den sorschenden Naturfreund zur Entdeckung der gesundheitspendenden Quelslen. So erzählt der Sattlermeister Geist und es ist darin nichts Unsglaubwürdiges, und die lebendige Ueberlieserung hat auch ihren Werthneben der gedruckten, wenngleich in dem vorliegenden Falle die Thatsache sessischen, daß die Schweselquellen bei Verka schon seit 200 Jahzen bekannt waren. Was uns aber Gedrucktes über die Entstehung jenes Bades bekannt geworden ist, bestätigt, wenngleich des Dekonomen Geist dabei nicht gedacht wird, daß Karl August und Goethe auch in dieser Angelegenheit, wie in unzähligen anderen, Hand in Hand gingen, um ein löbliches Werk zu Stande zu bringen und dem Genusse wusse wird wird, das Stande zu bringen und dem Genusse wusse wird wird, das Stande zu bringen und dem Genusse wusse wird wird, das Stande zu bringen und dem Genusse wurse der Mitzellenden zu siehern.

# Ein Besuch bei Goethe's lettem Secretair.

Ich mochte nicht so dicht an Weimar vorübermarschiren und beschloß, meine Schritte von der graden Straße abzulenken, um die liebe Musenskadt wenigstens auf einige Stunden wiederzusehen.

In Weimar angelangt, begab ich mich zu dem Custos der Goetheschen Nachlassenschaften und Direktor der im Jägerhause besindlichen Kunstsammlungen, zu Chr. Schuchardt, den ich bereits im vorigen Sommer kennen gelernt hatte. Dieser, ursprünglich Jurist, war bei Goethe während seiner letzten acht Lebensjahre Secretair gewesen und hatte sich in H. Meyer's Umgange für die Beurtheilung zeichnender Kunst gebildet. Ihm nebst dem Direktor Schorn war nach dem Tode des Prosesson Müller die Ordnung und Bewachung der früher in der Vibliothet gelegenen Gemälde und Handzeichnungen vertraut worden, welche 1836 größtentheils in das Fürstenhaus versetzt wurden und durch die Großherzogin Maria Paulowna viele Verwilligungen erhielten.

Schuchardt hat werthvolle Erfahrungen und Ansichten in seiner Hersausgabe von "Goethe's Kunstschriften" und von Meyer's Aufsat "über Lehranstalten zu Gunsten der bildenden Künste", ebenso in den Anmerstungen zu dem Katalog der Goetheschen Sammlungen ausgesprochen. Ueber seinen Umgang mit Goethe hat er hin und wieder kleine Artikel in einem Weimarischen Lofal » Platte veröffentlicht. Ich suchte ihn zu einem ausschrlicheren Werke über Goethe, wie ihm derselbe aus persönlichem Umgange bekannt geworden, anzuregen, aber er äußerte sich halb ablehnend, etwa wie der alte Jahn zu sagen pslegte: "Mich schreisbert selten."

Gern hätte ich die Gelegenheit benust, recht Bieles über Goethe von ihm zu erfragen, aber Direktor Schuchardt war leidend und im hohen Grade angegriffen. Ich wollte daher auf jede Unterredung verzichten, der alte Herr kannte aber von meinem vorjährigen Besuche her die

Tiefe und Wahrheit meiner Verehrung für Goethe und fühlte fich da= durch zur Mittheilung bewogen. Er wurde gesprächig, so schwer es ihm, dem Anschein nach, fiel und ich hielt fast jedes Wort, das aus seinem Munde fam, für schätzenswerth, ja für Goethe = Berehrer der Aufbewahrung werth. Hatte ich es doch hier mit einem Jünger des Meifters, mit einem lebendigen Zeugen seiner letten Greisenjahre voll Beisheit und Milde zu thun! Neben ben unfterblichen Geifteswerfen Goethe's werden die Zeugen seines menschlichen Wandels immer weniger. Die sprachlosen, die nur durch ihre Eristenz zu und reden, find durch den Strom der Zeit umgestaltet oder vernichtet worden. Räume, in denen er lebte und mit seinen großen Zeitgenoffen verfehrte, sind nur theilweise der Umwandlung entgangen, nur noch theilweise vor Berfall bewahrt geblieben; auch von den herrlichen Bäumen, die er als Junglingsmann gepflanzt und beren Schatten er fich im Alter erfreute, ift mancher vom Sturm gefällt oder von der Jahre Laft gefnickt. Bon den Lebensgenossen des Meisters find fast nur diejenigen noch vorhanden. die als Kinder, eines reiferen Berständnisses unfähig, zu ihm aufblickten. Um so kostbarer schätzte ich die Worte eines Greises, der als ftrebsamer, bildungswilliger Jüngling dem großen Manne zur Seite stand, dessen Lebenswandel eine ungetrübte Ueberlieferung allen Generationen der Deutschen als Muster aufbewahren sollte.

Direktor Schuchardt ist ein wohlgestalteter Greis, etwa in der Mitte der Sechziger. Seine ernsten humanen Züge erinnerten mich an Rauch's Antlit. Ich sagte es ihm und er hörte diese Bemerkung zum ersten Male. Rauch hatte er oft bei Goethen gesehen und hielt sein von Rietschel gesertigtes Relief-Portrait für vorzüglich getroffen. Ebenso rühmte er Goethe's Büste von Rauch, doch meinte er, mehrere verschiedene von demselben Meister gesehen zu haben, und konnte die er im Sinne hatte, nicht genau bezeichnen. Ohne Zweisel meinte er diesenige, welche im Jahre 1820 in Jena modellirt, in Marmor ausgeführt in den Besig des Herrn von Quandt in Dresden gelangte, worüber Goethe an Zelter schrieb: "Mit Rauch's Büste bin ich sehr zufrieden. Hätte er sie sekretirt und, in Marmor ausgearbeitet, zuerst aufgestellt, so wäre das Problematische, was gegenwärtig noch darinnen liegt, gar nicht zur Sprache gekommen."

Auch David's Kolossalbüste geschah wieder Erwähnung, worüber ich in "Weimar's flassischen Stätten" bereits aussührlicher geschrieben habe.

Von den Portraits Goethe's gefiel dem Direktor Schuchardt am

besten das von dem bairischen Hosmaler Stieler im Jahre 1828 nach dem Leben gemalte, welches auch Goethe selber am höchsten geschätzt has ben soll. "Diejenigen Vilder," bemerkte Schuchardt, "welche im nasturalistischen Sinne am ähnlichsten sind, können durchaus nicht als die besten gelten. Ich rechne zu solchen ein sehr ähnliches Halbbrustbild von Goethe, welches im Besitz eines Franksurter Kausmanns gekommen ist und vor Allem das bekannte, von dem Braunschweiger Hosmaler Sebsbers 1826 auf eine Porzellantasse gemalte Vildniß."

Ich erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, daß Goethe mit Recht nicht zu willsährig war, sich gerade im hohen Alter so oft abbilden zu lassen. Sehr rührend äußerte er sich darüber im Jahre 1821, als die Franksurter Freunde zu diesem Zwecke Dannecker nach Weimar schieken wollten: "Sollte es nicht etwas bedenklich sein, meine Freunde, einen Bildhauer dahin zu senden, wo er keine Formen mehr sindet? wo die Natur auf ihrem Nückzuge sich nur mit dem Nothwendigen begnügt, was zum Dasein allensalls unentbehrlich sein möchte; wie kann dem Marmor ein Bild günstig sein, aus dem die Fülle des Lebens verschwunden ist?" — Necht humoristisch aber faßte er die Sache bei anderer Gelesgenheit in den Versen auf:

Als ich ein junger Geselle war, Lustig und guter Dinge, Da hielten die Maser offenbar Mein Gesicht für viel zu geringe; Dafür war mir manch schönes Kind Dazumas von Herzen tren gesimnt.

Nun ich hier als Altmeister sit, Rusen sie mich aus auf Straßen und Gassen, Zu haben bin ich, wie der alte Fritz, Auf Pfeisenköpsen und Tassen.
Doch die schönen Kinder, die bleiben fern; D Tranm der Jugend! o goldner Stern!

Die Handzeichnungen Goethe's, von Schwerdtgeburth herausgesgeben (nicht von diesem selber radirt), hielt Schuchardt für untergeordenet; er habe sich auch gewundert, daß diese Herausgabe überhaupt von Goethe gebilligt worden sei. — Es stimmt dies übrigens mit Goethe's eigenem Urtheile überein, indem er selber jene slüchtigen Stizzen nur als ein Mittel ansah, Bilder, Zustände, an denen er vorübergegangen, seinzuhalten und die Reproduktion derselben der Einbildungskraft zu ersleichtern. Im Gefühl der Unzulänglichkeit dieser Stizzen fügte er im 39. Bande seiner Werke kleine Gedichte hinzu, um den inneren Sinn

der Beschauer zu täuschen und eine Annäherung an den Zustand, welchem der Zeichner sich befand, zu bewirken. So gab uns der Die ter hundertsach, was uns der Zeichner schuldig blieb.

Den größten Werth legte Schuchardt auf eine im Goetheschen Ko milien = Archiv aufbewahrte Sammlung von etwa zwanzig Handzeid nungen, welche Goethe, der "abstrusen" Beschäftigung mit der Fa benlehre mude, ohne fremde Beihülfe im Jahre 1810 in Jena ange fertigt; er selber habe darüber geäußert: es hätte ihn gedrängt, nu einmal zu zeigen, was er in diesem Kunstfache zu leisten vermöge. Di Beichnungen, welche Schuchardt meinte, find diejenigen, über welch sich Goethe selber in den Tages = und Jahresheften äußert : "Eine An wandlung, landschaftliche Stizzen zu zeichnen, wies ich nicht ab; be Spaziergangen im Frühling, befonders nahe bei Jena, faßte ich irgen einen Gegenstand auf, der sich zum Bilde qualificiren wollte, und sucht ihn zu Sause alsdann zu Papiere zu bringen. Gleichermaßen war meine Einbildungefraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Ge genden, von denen im Gespräch die Rede war, alsbald zu entwerfer trachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise und verließ mich nur bei meiner Rückfehr, um nicht wiede hervorzutreten."

Ich pries im Lause des Gesprächs das mühevolle und verdienstliche Werk, das uns Riemer zum Berständnisse des alten Dichterk ausgearbeitet hat, tadelte aber, daß sich darin eine einseitige verbissene Polenik, viele Nörgeleien gegen Schiller und ein ganzer Abschnitt voll Schimpswörter gegen die Juden vorfänden. "Niemer — entgegnete Schuchardt lächelnd — war ein sehr seiner, gebildeter Mann, aber er hatte die size Idee, daß sich alle Welt verschworen habe, Goethen zu verkleinern und herabzusehen."

Edermann schilderte er als einen Mann von milder hingebender Natur, der aus wirklichem Herzensdrange, nicht bloß weil er Goethen seine Subsistenz verdankte, sich ihm angeschlossen habe.

Ich sprach dann über Goethe's Verhältniß zu Zelter und äußerte, daß der Brieswechsel zwischen Beiden mir die werthvollste aller bekannt gewordenen Goethe «Correspondenzen sei; es sei zwar weniger Wissenschaftliches, Theoretisches, dafür aber eine Fülle rechter Herzensergüsse und kostbarer Lebensersahrungen darin; Zelter müsse, meiner Vermuthung nach, der intimste Freund Goethe's gewesen sein. Schuchardt wollte das nicht zugeben: Zelter sei zu einseitig gewesen. "Derzenige," sagte er, "mit welchem Goethe im herzlichsten Einvernehmen stand, war Heinrich

Meyer." — "Jedenfalls weil derselbe in allen Kunstanschauungen mit ihm übereinstimmte." — "Ja, aber merkwürdiger Weise standen sie sich dessen ungeachtet immer gegenüber und hatten stets mit einander zu streiten." — Dies war mir neu und widerlegte die oft ausgesprochene Behauptung, daß Goethe sich am liebsten mit unterthänigen Nachschleischern und solchen Leuten umgeben habe, die ihm keinen Widerspruch entaegensetten.

Auf seine eigenen Ersahrungen im Umgange mit Goethe hingelenst, erzählte mir der alte Herr manche ausdrucksvolle Charafterzüge.
"Er war ein verdammt liebenswürdiger Kerl!" ries er, sich halb vergessend, in seiner treuherzigen thüringischen Mundart aus. "Stets war er
ruhig, heiter und human, ich habe ihn nie anders gesehen. Mit Jestem hatte er Geduld und Nachsicht, selbst mit Kerlen, die ich am liebssten zur Thüre hinausgeworsen hätte. Erst im reiseren Alter wurde es
mir klar, weshalb er Jeden so ruhig und widerspruchslos anhörte: es
lag ihm vor Allem daran, die Menschen, mit denen er, wenn auch
nur vorübergehend, zu thun hatte, kennen zu sernen und er wußte wohl,
daß dies am besten dadurch erreicht wird, wenn man das Individuum,
anstatt es durch Widerspruch zu verwirren und zu reizen, frei seine Meisnung aussprechen läßt."

"Auch an mir, dem damals noch jungen Mann, hatte er oft Gelegenheit, seine Geduld und Nachsicht zu bewähren. Niemals schalt er, wenn ich gegen oder ohne seinen Willen nach meinem eigenen Sinne gehandelt hatte. Er fragte mich nur in der größten Ruhe: "Warum haben Sie das gethan?" und widerlegte mich dann mit wenigen überzeugenden Worten. In seinen Zurechtweisungen war er immer bündig und praktisch und einmal legte er mir selber die Hand auf das Lineal zurecht, als ich mich beim Liniiren ungeschieft benahm."

"Ein Tintenfleck auf dem Manustript war ihm ein Greuel, aber dennoch wurde er niemals unwillig, sondern suchte mich ein für alle Mal durch eine kleine Anekdote zu bessern. "Ich will Ihnen einmal etwas erzählen, junger Mann," — sagte er bei dieser Gelegenheit — "wenn es dem Herzog von Gotha beim Briefschreiben begegnete, daß die Schleife eines Buchstaben wie beim h, g u. s. w. in der Tinte zussammenlief, so sing er den Brief von neuem an."

"Er wußte auch Jeden seinen Kräften gemäß zu verwenden und die Fähigseiten untergeordneter Menschen in ausmunternder Beise klügslich zu nuten. So gab er dem Copisten John den Brieswechsel mit Schiller nicht mit einem Male zur Abschrift, um ihn nicht zu schres

cken oder ängstlich zu stimmen, sondern in kleinen Stößen, nach und nach."

"Großmüthig war er auch in Geldsachen. In der ersten Zeit meisner Anstellung und mit noch geringem Gehalt war ich einmal auf Besurlaubung nach Dresden gereist. Dort wurde mir das Geld knapp und ich schrieb an die Behörde nach Weimar und bat um einen Vorschuß, der mir später in Abzug gebracht werden möchte. Das Geld erhielt ich mit umgehender Post und als ich später bei Empfangnahme meines Gehalts den Abzug in Erinnerung brachte, wurde mir eröffnet, Seine Excellenz Herr von Goethe hätte die Kosten meines Ausenthalts in Dressen aus seinen Mitteln bezahlt."—

Ich erwähnte der Textfritif zu Goethe's Werfen, welche Bernans durch seine Schrift angeregt, und der Nachlässigfeit der Cottaschen Ausgaben. Goethe, meinte ich, konnte sich nicht felbst zu einer Arbeit berablaffen, die für jeden Anderen eine Quelle des Genufses und der Bildung bätte sein müssen; er unterzog sich allerdings der Mühe, im Jahre 1814 den Wilhelm Meifter behufs einer neuen Ausgabe mit Riemer durchzugehen und hielt es dabei nicht für überflüffig, sogar den Gebrauch einzelner Ausdrücke umständlich zu rechtfertigen; aber die eigentliche Revision überließ er Anderen, denen er das leider unverdiente Vertrauen schenkte, daß fie die erforderliche Umsicht und Sorgfalt dabei aufwenden würden. Als Göschen nach der Ausgabe der Goetheschen "Schriften" in acht Banden im Jahre 1787 eine vierbandige Auflage zu geringerem Preise ohne Wissen und Willen des Autors folgen ließ, hätte man glauben follen, daß die erste Ausgabe der zweiten als Grundlage gedient hatte; ftatt deffen war die lettere durch allerhand Berseben, Drucksehler und Auslassungen entstellt. Und diese fehlerhafte Ausgabe wurde für die bei Cotta 1806-8 in zwölf Banden erscheinende Ausgabe der "Werke" als Manustript benutt, ihre Wehler haben sich zum Theil in den neueren Drucken bis auf den heutigen Tag erhalten, die zweite Cottasche Ausgabe von 1820 ift sogar die am meisten verwahrlofte. Un den "Werther" anknüpfend, fragte sich Bernays: Wie geriethen die Fehler, von welchem die Driginalaus= gaben 1774 und 1775 nichts wiffen, in die Gofchensche Ausgabe von 1787, welche eigentlich als die Bulgata anzusehen ist, und aus welcher Quelle stammt die lettere felber? Ein glücklicher Gedanke führte ihn auf den Nachdruck, den der Berliner Buchhändler Simburg von den Goetheschen Schriften unternahm. Alle Berunstaltungen stammen in der That aus der dritten Auflage des Himburgschen Nachdruckes und nahmen von dort aus ihren Weg in die erste rechtmäßige Ausgabe der Schriften von 1817 und in die noch vorliegenden Texte.

Auf diese Auseinandersetzung bestritt Schuchardt die Thatsache nicht, wollte aber nicht zugeben, daß man so ganz nachlässig bei der Correctur versahren sei. Er erinnerte sich, daß einzelne Sachen durchschossen und mühsam durchgearbeitet, ja daß Goethe sich selber solcher mühseligen Arbeit oft mit Ausdauer unterzogen habe. Daß eine Abschrift einer Himburgschen Ausgabe bisweilen, beispielsweise beim Werther, wie Bernand behauptet, als Manustript zur Durchsicht und Bearbeitung zu Grunde gelegt worden, schien Herrn Schuchardt im höchsten Grade unwahrscheinlich, denn die Himburgsche Ausgabe sei in Goethe's Ausgen und in dem Kreise seiner Umgebung auf das Entschiedenoste verpönt gewesen.

Hierbei theilte mir Schuchardt mit, es seien, als es sich um das Berlagsrecht für die Gesammtausgabe gehandelt, von Goethe's Freunsten, namentlich von Müller, Unterhandlungen mit verschiedenen Verslagshandlungen gepflogen und bedeutend vortheilhaftere Bedingungen als die seitens Cotta's geboten worden; Goethe aber habe auf Cotta bestanden, weil derselbe manches einzelne Werk, welches nicht gleich "gut gegangen", nicht selten mit Opsern gehalten habe.

Wir wissen jedoch, daß jene Sache nicht ganz glatt abgewickelt

Wir wissen jedoch, daß jene Sache nicht ganz glatt abgewickelt wurde. Es entspann sich ein theilweise sehr unerquicklicher Brieswechsel zwischen den Contrahenten; Goethe war flug genug, die Angelegensheit seinem Sohne zu übertragen. Gotta bedauerte, daß ihr gemeinschaftlicher Freund Schiller nicht mehr lebe, der ihre Geldverhältnisse so oft geordnet; Goethe schiller nicht mehr lebe, der ihre Geldverhältnisse so oft geordnet; Goethe schiller nicht mehr lebe, der ihre Geldverhältnisse so oft geordnet; Goethe schiller nicht mehr lebe, der ihre Geldverhältnisse son. Durch ein Gebot von 80,000 Thalern, welches Brönner in Franksurt am Main für einen Berlag von zwölf Jahren bot, wurde das Verständsnis mit Cotta noch erschwert; Letterer wurde unangenehm, worauf sich Goethe, mittelbar an Boisserée, unter Anderem äußert: "Sollen wir die Gegengründe, womit wir Herrn von Cotta's Argumente zu entstäften glauben, deutlich und ununmwunden aussprechen, so sommen wir in den unangenehmen Fall, das Vergangene wieder zur Sprache zu bringen, welches wir lieber, da von Erneuerung eines früheren guten Verhältnisses die Rede ist, der Vergessenheit überlassen. — "Lassen Vergen eines früheren guten Verhältnisses die Rede ist, der Vergessenheit überlassen. — "Lassen Leenhaltung obwaltet, aussprechen. Es ist dies, daß der Verleger jederzeit genau weiß, was ihm und seiner Familie fromunt, der Autor dasgeen völlig im Dunkeln ist. Und wo sollte er in dem völlig gesehlosen Springer, Zena u. Stmenau.

Zustande des deutschen Buchhandels Kenntniß nehmen, was darin Rechtens ist, was Herkommens und was nach sonstiger Convenienz Buchhändler sich einander verzeihen und gegen die Autoren erlauben!"

Es fann uns zum Troste gereichen, daß auch der große Goethe, ebenso gut wie wir Epigonenschriftsteller, sich zuweilen mit seinem Bersleger "rämpelte." Die Unbilden, über welche Goethe flagt, haben sich wohl nicht vermindert, da vor noch nicht langer Zeit einer unserer erssten deutschen Buchhändler sich also über seine Collegen äußerte: "Unter den Buchhändlern ist entsetlich vieles Gesindel eingeschnuggelt. Zeder Industrie-Nitter sindet im Buchhandel Aufnahme, selbst dann noch, wenn die Schneidergilde ihn ausstößt." — Boisserée, welchem die Bermitstelung übertragen worden war, hatte selber, wenn auch nicht in Bezug aus Cotta, geäußert: "die Buchhändler sind eine Zunst, für welche Dante gewiß noch eine ganz besondere Hölle erfunden haben würde, wenn sie zu seiner Zeit gelebt hätten." — Es gelang ihm übrigens, die Angelegenheit zu beiderseitiger Zufriedenheit zum Abschluß zu bringen.

Da wir hiermit einmal auf das Gebiet des Berlags und der Text= fritif gekommen waren, erwähnte ich noch, daß der Franzose Alfred Sédouin, der eine Lebensgeschichte Goethe's, eigentlich eine französische Bearbeitung der Lewesschen Biographie herausgegeben hat, in einem Anhange nachweift, daß Goethe vier Seiten wörtlich aus einem Werke von Lorenz Sterne entlehnt hat. Ich hatte die Goetheschen "Masimen und Reslexionen" mit einer englischen Originalausgabe des "Koran" (The Koran, Vienna 1798) verglichen. Die genau übereinstimmenden Stellen finden sich bei Goethe in der Ausgabe von 1853 im 3. Bande, Seite 232-234, 239; in der Ausgabe von 1833 im 3. Bande, Seite 119-122, 127-128; im "Koran", 2. Theil, Seite 140, 142, 171, 172, 179, 182, 184, 187, 188, 198, 201. Aus der Berglei= chung ersah ich, daß es mit Hedouin's Behauptung seine Richtigkeit hat: jene unter Goethe's "Reflexionen und Maximen" aufgeführten Säte gehören nicht unserm deutschen Dichter und Weisen, sondern dem Verfasser des "Koran" an. Dennoch erkennt jeder Unparteiische auf den ersten Blick, daß hier kein Plagiat begangen sein kann. Goethe wurde vielleicht, ebenso wie er von Chakespeare entlehnte, nicht Anstand genommen haben, eine Figur von Sterne in seine Schilderungen zu verweben, einen betreffenden Gedanken eines Anderen an eine entscheidende Stelle zu seben oder einen originellen Ausdruck in seine Diction aufzunehmen; es konnte ihm aber nicht einfallen, einer Gruppe prosaisch ausgedrück=

ter Gedanken eine gange Serie fremder Reflexionen einzureihen. Bas Bedouin am Schluffe feines Appendig als eine Möglichkeit vermuthet: daß nämlich jene dem "Koran" entlehnten Gedanken sich unter Goethe's nachgelaffenen Papieren befunden haben und von den Berausgebern, welche mit der Quelle unbekannt waren, ihm als Eigenthum zugeschrieben worden seien: diese Vermuthung gestaltet sich bei uns zur Ueberzeugung, wenn wir erwägen, was Sedouin nicht gewußt hat, daß nämlich jene "Reflexionen" in der That nicht von Goethe veröffentlicht worden sind, sondern sich zuerst im 9. Bande der nachgelassenen Werke fin-Sie wurden ohne Zweifel unter Driginalschriften, untermischt mit allerlei folden Notizen, Auszügen und Collectaneen gefunden; daß die Berausgeber des Nachlaffes den "Koran" von Sterne gar nicht ober nicht genau gekannt haben, ist ihnen zu verzeihen, obschon sie wohl durch einen Fingerzeig hatten auf die richtige Quelle geleitet werden fonnen: dicht hinter den angeführten Stellen des "Koran" findet fich nämlich ein Urtheil Goethe's über Sterne und nach wenigen eingeschobenen Maximen wieder eine Rotig über Sterne's Leben und über bie besonderen Eigenheiten dieses englischen Sumoriften.

Herr Direktor Schuchardt war ebenfalls der Meinung, daß der ganze hergang der Sache auf diese Weise zu erklären sei, wenngleich er nicht in Abrede stellte, daß Goethe über das Gedanken Eigenthums-recht die freimüthigste Ansicht gehegt habe. Bei den in jeziger Zeit zu erwartenden neuen Ausgaben der Goetheschen Werke möchte indessen doch die Auslassung jener angeführten Reslexionen anzurathen sein, nicht nur, um dem englischen Autor sein Gigenthum zurückzuerstatten, sondern auch um für die Folge zu verhüten, daß dem reichsten Geiste, von dem wir Alle entlehnen, eine solche Freibeuterei zugeschoben werde.

Bei dieser Gelegenheit kamen wir auch auf die Unzuverlässigseisten französischer Uebersehungen zu sprechen und Schuchardt erzählte: als er in Paris gewesen, seien in einer Gesellschaft junger Literaten die Uebersehungen Goethe's zur Sprache gekommen; er hätte bei dieser Gelegenheit durch mündliche Uebersehungsproben aus dem Faust die Zushörer überzeugt, daß die vorhandenen Uebersehungen durchaus nicht den Geist und das Berständniß des Urtertes richtig und vollständig wiesdergeben.

Ich fragte, ob es wahr sei, daß Goethe stets stehend geschrieben habe.

"Ich habe ihn," erwiederte der Direktor Schuchardt, "in den lets-

ten acht Lebensjahren niemals mehr als seinen Namen schreiben sehen, was allerdings am Stehpult geschah."

Db Goethe beim Diftiren im Zimmer auf= und niedergegangen sei, fragte ich weiter, denn es war für mich von Interesse, zu ersaheren, unter welchen äußeren Umständen sich die erhabensten Gedankensfrüchte aus der körperlichen Rinde gelöst hätten. "Auf und nieder ging er nicht," war die Antwort, "denn dazu sehlte es in dem engen Zimmer an Raum. Goethe ging, wenn er diktirte, um den Tisch herum. Bon dieser Art des Diktirens können Sie sich schwerlich eine Borstellung machen. Es sloß ihm ohne Unterbrechung, ohne Stockung vom Munde, daß man Mühe hatte, mit der Feder zu solgen. Keine Störung konnte ihn wesentlich irre machen. Es geschah leider oft genug, daß er durch lästige Besuche abgerusen wurde. Er zog dann gewöhnlich in der Eile einen blauen Ueberrock an und begab sich in das Empfangszimmer. Wenn er aber zurücksehrte, nahm er das Diktat an der Stelle wieder auf, wo er stehen geblieben war, ohne sich die letzten Sähe erst in die Erinnerung zurückrusen zu lassen."

Dieses geläufige Produziren, meinte ich, sei wohl eben daraus zu erklären, daß Goethe schon vor dem Diktiren die Stoffe Jahre lang in sich herumgetragen, in seinem Geiste bewegt und theilweise schon völlig ausgearbeitet habe. "Freilich wohl," bestätigte Schuchardt. "Meyer, gegen den ich mich verwundert darüber aussprach, erzählte mir sogar, Goethe habe ihn auf einer Kahrt von Jena nach Weimar im Wagen ganze Abschnitte aus den Wahlverwandtschaften, von denen damals noch nichts niedergeschrieben gewesen, so geläufig vorgetragen, als ob er von einem Buche abgelesen habe. Aber es erflärt sich besonders daraus, daß Goethe sich beim Vortrage gang in die Sache versette, alle Borgange, die er schilderte, im Geiste miterlebte. sprach mit mächtiger Stimme, mit dramatischem Ausdruck, und ich fuhr manchmal zusammen, wenn er, mir zu den Wanderjahren difti= rend, die Personen draftisch oder pathetisch vorführte. Dabei schien er weder mich noch irgend etwas von seiner alltäglichen Umgebung zu bemerfen."

Es fiel mir hierbei das Wort ein, welches Goethe, als er den Grundgedanken von den Urpflanzen erklärte, zu Schiller sagte: "Es freut mich, daß ich nicht nur Ideen habe, sondern sie auch mit meinen Augen sehe."

Der alte Herr war jett, in der Erinnerung seiner beneidenswersthen Jugend, mittheilsam geworden, aber ich bemerkte auch seine körs

perliche Erschöpfung und empfahl mich. Bei meinem Abschiede erbat ich mir die Erlaubniß, Manches aus seinen Mittheilungen, namentlich die bedeutendsten Züge aus Meyer's Leben, veröffentlichen zu dürsen. Direktor Schuchardt gehört zu den wenigen noch lebenden Beteranen aus der klassischen Beimarischen Zeit und ist nur noch der Einzige, der als Flamen in dem Tempel am Frauenplan gedient hat. Seine Worte sind Beiträge zu einer wahrheitsgetreuen Tradition, die wir uns über den Edelsten und Größten unserer Literatur erhalten wünschen müssen.

# Jena, vom Michaelis-Kirchthurme gesehen.

Jena, eine Metropole der tieferen und höheren Erfenntniß und Wifsfenschaft, eine Weltstadt. Böch.

Da Du in Jena warft, gab ich Dir Unterricht, Wie man nach Krehßler's Art mit wahrem Vortheil ficht. Friedrich Wilhelm Zachariä.

Wenn Heinrich IV., Frankreichs vielgeliebter König, sich einen recht angenehmen Anblick von seiner Hauptstadt Paris geben wollte, so ging er auf den Montmartre, stellte sich mit dem Rücken nach der Stadt gekehrt und steckte dann den Kopfzwischen den Beinen hindurch. "Je vois un nid de cocus!" sagte er einmal bei dieser Gelegenheit. ""Oui Sire — bestätigte einer der beistehenden Hössinge — oui, je vois le Louvre!""

Was mich nun anbelangt, so pflege ich jene erwähnte Position nur anzunehmen, wenn ich, einem Janus gleich, der Welt zwei Gessichter zu gleicher Zeit zeigen oder irgend Jemand, namentlich einen Recensenten, verhindern will, mich einseitig zu beurtheilen. Will ich aber eine fremde Stadt in Augenschein nehmen, so betrachte ich sie von ihrem höchsten Kirchthurm aus, nach allen Himmelsgegenden und zwar ohne den Kopf zwischen die Beine zu stecken.

Um die Stadt Jena und ihre Umgegend anzuschauen, bestieg ich den Thurm der Michaeliskirche.

Die Michaelisstirche, die Hauptkirche, welche nach dem Schutzengel der Stadt benannt ist, steht ziemlich in der Mitte der innern Stadt, ein wenig nach Nordwest hin, und mag etwa im Ansang des 15. Jahrhunderts erbauet worden sein. Der Altar gilt als eines der sies ben Bunderwerke Jena's, weil ein Bagen darunter durchfahren kann: er hat nämlich eine Unterwölbung, unter welcher ein Durchgang ist. Als ich etwa dritthalbhundert steinerne Stusen hinausgestiegen war, gelangte

ich in die Wohnung des Thurmers. Solch ein Thurmer hat für mich immer etwas höchft Romantisches. Die Stürme singen ihm das Schlum= merlied, die Sonne spendet ibm den erften und den spätesten Gruß, die Gewitterwolfen ziehen bicht an seinem Saupte vorüber. Un Connund Festtagen hört er aus der Tiefe die gewaltigen Melodieen der Drgel und den Choralgesang der Gemeinde; zur Mittags = und Vesperstunde erschüttert der Schall der Glocke, die der Glöckner in Vewegung sest, seine Behausung. Die Lust der Höhen umweht sein enges Stübden, aus dem er zu jeder Zeit in die lachende grune Ferne blicken kann. Im Sommer ift es besonders schon und luftig hier oben, wenn die fleinen Gartenbeete grünen, die er in Holzkästen angelegt hat; wenn die Schwalben aus den Giebeln der alten Häuser auffliegen und das offene Tenfter umschwärmen, auch wohl vom Sims aus neugierig in das Zimmer schauen oder eine Spinne wegstipigen; wenn die Kinder, welche von oben ganz zwerghaft erscheinen, sich auf dem Schulplage in lauten und frohen Spielen tummeln; wenn der Blid hinausschweift in die grune Umgebung. Zwar ist es in der fleinen Thurmwohnung viel eintöniger und unfreundlicher des Winters, wenn die weiten Gefilde öde und schnecbedeckt liegen; wenn ftatt der Schwalben frächzende Rrähen dem Thurmwächter ihren Besuch abstatten; wenn auf der Strage Niemand mehr zu sehen ist, als die erstarrte Höferin neben dem strobbefleideten Brunnen, oder der vorüberhuschende Bartscheerer, oder des Morgens und Mittags die halb erfrornen Schulfinder, die weder zum Spielen noch zum Schreien aufgelegt find, — aber die Unterhaltung beginnt des Abends, wenn die Lichter aus den Wohnungen schimmern, sehr verschiedene Stände von Lichtern: Rentiers- und Professoren-Lampen, grune Studentenlampen, blecherne Petroleumblafer und dunne Talglicht = Proletarier. Die Leute, die man sonst nur geschniegelt, auf= geput oder in rudfichtsvollem Gebahren auf der Gaffe oder am offenen Fenster erblickt, erscheinen dann in ihrer Sauslichkeit gang wie sie find und leben, und Reiner ahnt, daß ihm über den breiten Kirchplat Jemand in das Fenster schauen könne und Niemand denkt an den Thurmwächter. Und nun erst die Sternenpracht, die er schrankenlos überichauen fann! Er, dem Erdengetummel ferner gerückt, gebort zu den wenigen Sterblichen, auf den sich nicht anwenden läßt, was Anagime= nes dem Pythagoras schreibt: "In welchem Sinne könne ich mich an dem Geheimniß der Sterne erfreuen, da ich immer vor Augen habe den Tod oder die Knechtschaft?"

Meine romantische Unsicht von dem Leben dieses hohen Stadtbe-

amten wurde noch befestigt, als der Thürmer von der Michaelistirche plöglich eine kleine Trompete ergriff und, nachdem er nach allen vier Himmelsgegenden ausgelugt hatte, einige quäkende Tone dem Instrument entlockte. Da nahm ich ihm die Trompete, die mich an meine frohe Kinderzeit erinnerte, aus der Hand und blies ebenfalls und dabei gebachte ich jenes Abends, als mir mein Großvater, der alte Kassenrensdant, die erste Kindertrompete vom Weihnachtsmarkt mitgebracht hatte: ja, im Taumel der Erinnerungsfreude blies ich so anhaltend, daß der alte Thürmer mir erschrocken die Blechpfeise entris.

"Ei, ei, mein herr, — rief er — sie verursachen mir einen Bers weiß! Es darf nur nach jeder der vier himmelsgegenden ein Ton hins ausgeblasen werden und das auch nur alle Viertelstunden."

"Alle Biertelstunden?" fragte ich, "und weshalb?"

"Jede Viertelstunde muß ich nach den vier Seiten hinauslugen, ob nicht irgendwo eine Feuersbrunst in der Stadt oder Umgegend auflosdert, und wenn Alles außer Gefahr ist, muß ich es durch den Trompestenton den Bürgern verkünden."

Alle Viertelstunden hinauslugen bei Wind und Wetter und immer auf dem Posten sein und die Minuten zählen! Der Thürmer kam mir jest mit einem Male als ein recht gequälter Mann vor und meine ganze romantische Idee über sein Leben war verschwunden. Er erschien mir nun noch unglücklicher als der allgemeine Mensch, dessen Loos Anaximenes schildert, denn er hatte den Tod vor Augen und lebte schon in der Knechtschaft.

Ich verließ den Unfreien und stieg höher hinauf bis auf die Spipe des Thurmes, in den Aufsatz, welcher das grüne Thürmchen genannt wird.

Da lag Jena zu meinen Füßen, "das liebe närrische Nest,"— wie Goethe es nannte. Unten sah ich die Studenten in kleinen Trupps, mit ihren bunten Mühen und Ziegenhainern, und ich dachte im Stillen an ihr Studiren und Commerciren und an ihre jugendlichen Liebsschaften, mit denen wohl mancher gute Jenenser Bater und Chemann seine liebe Noth haben mochte, und ich stand im Begriff, wie Heinsrich IV. auszurusen: "Je vois un nid de cocus."

Mit Hülfe eines Dollond'schen Telescops konnte ich sogar die kast umzähligen weißen Täselchen an den Häusern erkennen, mit welchen seit der Feier des dreihundertjährigen Bestehens der Universität die Stäteten bezeichneten wurden, wo die berühmtesten Männer in dieser Herse berge der Wissenschaft gewohnt haben. Ich kenne schon einige dieser Stätten. Dort am Nathhause das Haus, wo der große Botaniker

Batich in Armuth ftarb; und daneben die Wohnung Reinhold's, des ersten Kantianers; dort am Johannisthor die Stätte des Theologen Credner und des Physiters Seebed; in der Leutraftrage eine Menge Wohnungen berühmter Männer: des Theologen Döderlein; des Philosophen Fichte, dessen Berufung Goethe ein Werk der Berwegenheit nannte, fur den aber die Studenten die entschiedenfte Sympathie begten; des Philosophen Fries, der sich nebst Schweiger, Ofen und Riefer bei der berühmten Wartburgsfeier betheiligt hatte; des Kirchenraths Gabler, der im Jahre 1806 von Napoleon einen Schuts-brief für die Universität erwirkte; des Historikers Luden und des Na= turphilosophen Dfen; in der Schlofgaffe das Saus, worin Schil= ler und Griesbach nachbarlich verkehrten; am Engelplatz die Woh= nung Hufeland's und Eichstädt's, eines der an Napoleon abge= ordneten Professoren; dort am Lutherplay Steffen &' Bohnsit; am Teiche die Wohnung des mißliedigen Ulrich, unter dessen Prorectorat der Auszug der Studenten stattfand; dort auf dem Fichteplatz sehe ich das Dach hervorragen, unter welchem Segel in seiner philosophischen Kawis oder Kaffernsprache den Beweis niederschrieb, "daß die begriffene Geschichte die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit seines Thrones bildet," und diesen Unfinn in derselben Stunde als, ohne sein Wiffen, eine blutige Bölferschlacht geschlagen und die Jenenser Gefilde zur Schädelstätte für Tausende gemacht wurden; im Norden erblickte ich auch das grüne Laub des botanischen Gartens und die ehemalige Wohnung des Mediziners und Philosophen Schelver, von dem Goethe sagte: er machte mit Hegel und Seebeck schon allein eine Akademie aus.

"Es wird Ihnen in diesem Kreise gefallen," sagte Goethe zu Eckersmann in Bezug auf Jena; "Ich habe dort schöne Abende verlebt. Auch Jean Paul, Tieck, die Schlegel und was in Deutschland sonst Namen hat, ist dort gewesen und hat dort gern verkehrt, und noch jett ist es der Vereinigungspunkt vieler Gelehrter und Künstler und sonst angesehener Personen."

In der That: Alles was in Deutschland einen Namen hat, verstehrte in diesem Städtchen eine Zeit lang, und wenn Goethe zu Jenen, die er anführt, noch Klopstock, Wieland, Herder, Novalis, Claudius, Blumenbach, Fichte, Gall, Gerstenberg, Haller, Gries, Follenius, Hegel, Hardenberg, Historie Verstenberg, Heinhold, Seebeck, Knebel, die beiden Humboldt, Steffens und Kohebue genannt hätte, so wäre mit diesen Namen doch noch nicht die Zahl aller Berühmtheiten erles

digt, welche an diesem Orte die herrlichste und glücklichste Entfaltung des deutschen Geistes offenbarten.

Bu meinen Rugen liegt Jena in Gestalt eines Bierecks, bessen vier Seiten nach den vier Saupt = Simmelsgegenden gerichtet find; die oft= liche Seite verlängert sich nach Norden hin in die Straße, welche nach Dornburg führt, die nördliche nach Westen in die Straße nach Weimar; sudwarts läuft die Strafe nach Rahla aus. Diefe Landstra-Ben durchziehen die Bläge und Gebäude der Borftadte, welche freier und freundlicher als die innere Stadt aussehen. Die Oftseite der Stadt bespült die Saale und bildet im Nordoften eine fdrag liegende längliche Infel, welche durch die große Camsdorfer Saalbrücke mit dem öftlichen Flußufer in Berbindung steht. Einige Thurm = Ueberrefte von festungsartigem Bau bezeichnen noch die Grenzen der alten inne= ren Stadt, welche jest an der Stelle der früheren Befestigungsgräben mit Gärten und Spaziergängen umgeben ift: dort der runde Pulverthurm im Nordwesten und daneben der viereckige Thurm des Johan = nisthors mit dem Rafeforbe; der freiftehende Bulverthurm am Fürstengraben mit seiner fegelformigen Spike; ber mit Laub umrantte Thurm bei dem Anatomiegebäude; ein anderer an der Gudoft = Ecte der Stadt, ferner der alte Schlofthurm im Nordosten und der benachbarte Unterbau mitten am Fürstengraben. Der Nüplichfeitssinn der Neuzeit hat diese alterthümlichen Denkmale schon zu wiederholten Malen bedroht, wogegen die Alterthumsfreunde sich nachdrücklich für ihre Erhaltung verwenden.

Die Bauart der Innenstadt ist ziemlich regelmäßig. Drei gerade und regelmäßige Straßen, welche mit dem ehemaligen nördlichen Festungsgraben, dem jezigen Fürstengraben, in gleicher Nichtung lausen: die Johanniss, die Leutras und die Collegiens Gasse durchziehen die Stadt von Osten nach Westen und theilen die Häusermassen in drei gleich breite Abtheilungen. Im östlichen Theile, am Ausgange der Leutras und Collegiens Gasse liegt der große, regelmäßig vierectige Marktplaß, geziert mit der Bildsäule Johann Friedrich's; der zweite Plaß von Bedeutung, der Eichplaß mit der am 18. Januar 1816 gepslauzten Friedenseiche liegt auf der Westseite, auf dem ehemaligen Graben; die übrigen Pläße sind von nur mäßiger Ausdehnung. Das Schloß liegt an der nordöstlichen Ecke der inneren Stadt, auf zwei Seiten vom Graben begrenzt. Es besteht aus einem Hauptgebäude aus dem 17. Jahrhundert und einem älteren Rebengebäude, welches 1570 dem ursprünglichen, später abgetragenen Hauptschlosse ausgefügt

war. Die Michaelistirche, die Sauptfirche ber Stadt, liegt nordlich, in der Nähe vom Marktplage; unweit der Gudweft = Ede der Stadt befindet fich die Paulinerkirche; auf dem Friedhofe auf der Wefffeite der Stadt liegt die alterthumliche Johannis= oder fatho= lische Kirche und die mit einem hohen Thurme versehene Garnisonfirche.

Die Stadt bietet ichon in der Nähe freundliche Spaziergänge. Dazu gehört der fogenannte Graben, das ausgefüllte und mit Baumen bepflanzte Bodengebiet, welches die früheren Festungswerke einnahmen; ferner das reizende Paradies jenseits der sudlichen Borftadt, ein mächtig ausgedehnter Plat, der von zwei schönen Lindenalleen durchschnitten, von der Saale bespült wird und reizende Ansichten der

Umgegend darbietet.

Oftwärts leute ich jetzt den Blick auf das reizende Saalthal und die angrenzenden Söhen. Diesseits des Flusses, auf der Westseite des Thales, seheich im Guden der Stadt, gang nahe das Forfthaus, wo Karl Doebereiner seine gemüthliche Natur-Kneipgesellschaft versammelt; dicht dabei das Dorf Lichtenhain, wo das berühmte faure Weißbier verzapft wird. Ferner gelegen, zeigt sich die 400 Fuß hohe, steile Felswand des Rothensteiner Berges und im Hintergrunde thront . Die stattliche Leuchtenburg, auf hoher Bergfuppe erbaut, von wo jest die altenburgischen Zuchthäusler in die schöne Welt hinausschauen. Wenn nicht der Anblick einer lachenden Natur unmittelbar tröffend und erheiternd auf das menschliche Gemuth einwirkte, so möchte man die armen Gefangenen eben wegen der schönen Lage des Haftgebäudes in noch höherem Mage bedauern, denn der Gegensatz zwischen Freiheit und Anechtschaft, zwischen Wonne und Pein wird dadurch noch verschärft.

Jenseits der Saale, der Stadt gerade gegenüber erhebt sich der höckerige Sausberg und daneben die fegelformigen Rernberge. Im zwischenliegenden Thale zeigt sich, halb hinter Obstbäumen versteckt, das Dorf Ziegenhain, in dessen Wirthshause der originelle "Sanne friede" den Musensöhnen sein trübes Weißbier in zierlichen Holzkannen fredenzt. Weiter füdlich erblicke ich das viereckige thurmhohe Gebäude der Lobeda = Burg, einst der Git des reichen Geschlechts, welches im swölften Jahrhundert Jena, Burgau und Roda befaß, in Folge ber sogenannten Lobdeburger Wehde aber ein Gut nach dem anderen abtre= ten mußte.

Nördlich vom Hausberge zeigt sich eine Höhengruppe, in Form eines Huseisens, welches seinen Bogen nach Often bin frümmt und die beiden Schenkel nach der Saale hin erstreckt; diese Schenkel, welche ein weites Thal, das Gembdenthal umspannen, sind der steile Jenzig und der Gleisberg mit der sestungsartigen Ruine der Kunisburg, der alten Schupvoigtei gegen die andringenden Sorben und Wenden, deren Thurm sich kühn auf verwitterter Felsspise erhebt. Ganz am Ende des Saalthals, im Norden sehe ich die drei glänzenden Schlösser von Dorn burg auf den Felsenvorspringen schimmern, das alte kaiferliche Paslatium und Goethe's Wohnung mit dem mittelalterlichen Giebeldach.

Bei all der Pracht wird es mir auf dem Thurme gar schwindlig im Kopfe; ja, es scheint mir, als ob jene alten Berge in ihrer Herrslichkeit selber schwanken und taumeln. So mochte es jenem seligen Studio ergangen sein, der, als er die alten Höhen betrachtete, die Strophe dichtete:

Der Hausberg und der Jenzigberg, Sie stolpern und sie wackeln, Der Hausberg und der Jenzigberg, Die riesigen Hallunken. Der Hausberg und der Jenzigberg, Sie haben zu viel getrunken.

Das ist einer von den Bersen, die vereinzelt auf den vergilbten Blättern verjährter Studenten = Stammbücher zu lesen sind. Im Munde der Studiosen leben nur die gangbaren Gesänge, die in den Lieder und Commersbüchern stehen und die sonst im Burgkeller, im Geleits hause oder im Kaffeehause am Schweinemarkt eingebürgert sind.

Wenn sich das bleiche Mondlicht auf die Musenstadt senkt und die schlummernden Gipsel der östlichen Berge ihre Schatten über die Saale wersen; an milden Sommerabenden, wenn die laue Luft und die gerundeten Höhenkuppen und das harmlose kleinstädtische Wesen an Italien gemahnen — dann hört man in später Stunde wohl noch das Abschiedslied des Postillons, der im Schritt zur Stadt hinausfährt und noch öfter die mehr oder weniger melodischen Gesänge der aus der Kneipe heimkehrenden Musensöhne. Denn das Singen in den Straßen haben sich die jungen Leute nicht nehmen lassen und sich gegen alle Verbote sehr aussässig gezeigt. Im Jahre 1792 hatte das Verbot des Singens und Tabacksrauchens auf den Straßen und Gräben den Auszug von 500 Studenten zur Folge. In Kötsch au wurde beschlossen, durch Weimar nach Ersurt zu gehen. Vernahm den zu Kötschau gesasten Beschluß und rieth ihnen, in Weimar zu bleiben. Die Regierung gestattete auch den

Durchzug nicht und der Zug ging über die Kegelbrücke nach dem Erfurter Thor. Die Ausgezogenen erhielten inzwischen Zugeständnisse, worauf der beliebte Jurist Walch und der Kirchenrath Döderlein den Zugzurücksührte. Nach einem Ausenthalt in Kötschau kehrten sie wieder nach Jena zurück und wurden oberhalb des Schneckenberges von den Commilitonen jubelnd empfangen.

Als im Winter 1\$22 wieder ein solches Verbot an das schwarze Vrett der Stadtsirche angeschlagen worden, versammelte sich im Parastese eine drohende Menge, welche den Veschluß faßte, sich auf alle "Eventualitäten" gesaßt zu machen, und darauf mit fliegenden Fahnen nach der altenburgischen Stadt Kahla auszog. Karl August schreibt über diese Angelegenheit an Goethe: "Die Akademie Jena gewährt seit einiger Zeit wenig Freude. Vielleicht ist der jezige Actus das letzte Recidiv und die Krankheit wird aus dem Grunde gehoben und geheilt."

Si, du Jenenser Löwentrut, Wie hat man dich gezähmet!

Dort unten sehe ich jest unsern Studenten Beteranen, "die Bierslatte" genannt, schwankenden Schrittes über den Schulplatz eilen; soll es etwa nach Dber Wöllnitz gehen, wo sich die wunderlichen Kerle um ihrer Kindereien willen die Gesichter zerhacken? Doch mag dies auch dem Kriegstriebe zuzuschreiben sein, der im Allgemeinen in "dieser besten der möglichen Welten" liegt und ich glaube gewiß, daß, wenn die alten Berge dort drüben von ihrer Stelle könnten, der Hausberg und der Jenzig längst über einander hergefallen wären und einer von ihnen läge jest schon unten im Gembdenthale; ja ich glaube überdieß, daß sie renommirende Jenenser Schlingel sind und sich noch öfter besnebeln würden, wenn Jupiter statt des Wassers Lichtenhainer oder Lasgerbier regnen ließe.

Von meinem grünen Häuschen herabsteigend, summe ich noch ein Mal das geistreiche Lied:

Der Hausberg und der Jenzigberg, Die riefigen Halunken, Der Hausberg und der Jenzigberg, Sie haben zu viel getrunken.

### Der Fürstengraben.

Der Fürstengraben macht einen Theil der Jenenser Spaziersgänge auß, welche die Stelle der früheren Festungsgräben auf der Nord = und Westseite einnehmen. Zu diesen Verschönerungen der Stadt hat auch Goethe in seiner amtlichen Wirksamseit beigetragen. Im Jahre 1818 verwendete er sich für die Abtragung des Löbder Thores und die Ausfüllung des Grabens, dem Gesuch hinzusügend: "Es giebt vielleicht Anlaß, daß die übrigen Außenseiten nach und nach diesem ausgestellten Muster wünschenswerth ähnlich würden." — Der Fürstensgraben, welcher mit einer Doppelreihe von Linden besetzt ist, von denen viele zweihundertsährige auß der Zeit des Herzogs Vernhard stammen, begrenzt den nördlichsten Theil der inneren Stadt, liegt parallel mit den drei von Westen nach Osten lausenden Hauptstraßen: der Johannissenten und Collegienstraße, und erstreckt sich von der Mühllache, einer Abzweigung der Saale, dis zum Gottesacker.

Geht man von der Mühllache aus, den Fürstengraben nach Westen hinauf, so liegt zur linken Hand, gleich an der ersten Ecke, das Hauptgebäude des Schlosses. Hier war früher das Absteigesquartier für die großherzogliche Familie, in welchem jest die Büsten von Anna Amalie, Karl Bernhard, Karl August, der Herzogin Luise, Maria Paulowna u. A. aufgestellt sind. Karl August sehen wir auch in einem Bilde von Schwerdtgeburth, im Jagdsleide, von Hunden besgleitet. Im hintergrunde der Park von Weimar mit dem Templerhause. Goethe zeigt sich in der Schmellerschen Copie nach dem Jagemannschen Originals Gemälde.

Neben diesem herzoglichen Quartier liegt das kleine Zimmer, welsches Goethe und Knebel Jahre lang bei ihrem Aufenthalt in Jena beswohnten. Goethe hielt sich oft hier auf, wenn er ungestört arbeiten wollte, lud auch hierher, auf sein "Malepartus" — wie er es nannte —

seine lieben Freunde. "Dort in Anebel's alter Stube," schreibt er an Schiller, "bin ich immer ein glücklicher Mensch, weil ich seinem Raum auf dieser Erde so viel produktive Momente verdanke. Es ist lustig, daß ich an einem weißen Fensterpsosten Alles aufgeschrieben habe, was ich seit dem 21. November 1798 in diesem Jimmer von einiger Bebeutung arbeitete. Hätte ich diese Registratur früher angesangen, so stünde gar Manches darauf, was unser Verhältniß aus mir herausbotke." — Hier sertigte auch Goethe manche Federzeichnung; die drei lesten von seiner Hand besist Sal. Hirzel in Leipzig. — Niemer hat noch, wie er berichtet, manches Diktat in diesem Jimmer nachgeschrieben und mancher Unterredung mit Einheimischen und Fremden darin beigewohnt.

Einige Wachsbossürungen von Goethe's Diener Stadelmann wersten hier noch als Zimmerschmuck aufbewahrt, und an der Fensterswand besindet sich unter Glas und Rahmen ein Facsimile des Goethesschen Gedichts vom 7. November 1825, — dasselbe, welches sich unter

dem an Nicolaus Meyer geschenkten Portrait befindet:

"Meinen seierlich Bewegten Mache Dank und Frende kund; Das Gefühl, das sie erregten, Schließt dem Dichter selbst den Mund."

Die sogenannten Loderschen Pappeln, welche man, aus einer Stelle des Goethe-Anebelschen Brieswechsels zu schließen, vor dem Fenster vermuthen sollte, standen aber vor einem Jimmerchen auf der entgegengesetzten Seite und sind bei der Zuschüttung des Grabens entsternt worden, — dies theilte mir herr Färber mit, der jest das Amt eines Custoden bei der mineralogischen Sammlung besleidet, welchem sein Bater, Schiller's ehemaliger treuer Diener, viele Jahre vorgesstanden hat. Loder, der berühmte Anatom und Physsolog, wit welschem Goethe seine osteologischen Studien betrieb, wohnte bis zum Jahre 1803 im Schlosse.

Nach der Schlacht von Jena, als das Schloß den Franzosen zum Lazareth diente, wurde auch das Goethe-Knebel-Zimmer nicht verschont. "Es scheint, als ob der große Geist Napoleons so einer Aussschung bedürfe," schreibt Knebel. Im folgenden Januar meldet er dem Freunde: "Ich halte mich ziemlich frei in meinem oberen Schloß von Menschen und Sachen, und so erhalte ich mich ziemlich in meiner Zusriedenheit." Goethe aber schreibt noch im März: "Wenn das Schloß von Blessirten rein ist, wag' ich wohl einmal einen Besuch bei Euch,

denn ich möchte nicht eher hinkommen, bis ich Anstalt zur Reinigung und Wiederherstellung machen kann."

Das Schloß aber diente noch bis zum Jahre 1813 abwechselnd bald als Soldatenquartier, bald als Lazareth. Nach dieser Zeit wählte Karl August das gegen Westen liegende Seitengebäude zur Wohnung seiner Familie bei ihrem Ausenthalt in Jena und räumte das Hauptsgebäude den zur Universität gehörigen Sammlungen ein. Bei der nösthigen Wiederherstellung wurden auch die Wände des Knebels Jimmers und auch der Fensterpsosten nebst Goethe's Notizen übertüncht. Jest besinden sich im Schlosse das an Bögeln und Conchilien sehr reiche zooslogische Museum, das mineralogische Museum nebst der Petresactensammlung und der darauf bezüglichen Büchersammlung von 1150 Bänden und die von Dr. Klopsleisch gegründete germanisch archäolosgische Sammlung.

Wie viel diese Sammlungen Goethen zu verdanken haben, ist bestannt. Zwar verwendete er geringe Ausmerksamkeit auf die Bermehsrung des zoologischen Kabinets, da er solches zu didaktischen Zwecken für weniger nöthig hielt; dagegen bemühte er sich unablässig für den Ankauf der vom Prosessor Stark hinterlassenen anatomischen Sammslung; das physikalische Kabinet, welches sich gegenwärtig in der Reugasse besindet, beschenkte er mit seinen eigenen reichen Apparaten; besonders thätig zeigte er sich für das mineralogische Kabinet, indem er nicht nur den Ankauf der geognostischen Sammlung des Ilmenauer Bergraths Boigt eifrig besürwortete, sondern auch selber die Ausstellung der Mineralien anordnete, wobei er ein entschiedenes Botum gegen die Glasschränke aussprach. Das mineralogische Kabinet wurde der Wirstungskreis des berühmten Lenz, des Stiskers der mineralogischen Societät, welche die Ienenser Sammlung für das Steinreich zu einer der schönsten und reichsten machte.

Eine höchst interessante und für die ästhetische Ausbildung der Studirenden äußerst wichtige Sammlung ist das im Schloß besindliche, vom Prosessor Göttling im Jahre 1845 gegründete und aus dem Erstrage öffentlicher Borlesungen vermehrte archäologische Museum, welsches die bedeutendsten Bildwerke alter Aunst in mehr als dreihundert Gypsabgüssen enthält, darunter Niobe, Apollo von Belvedere, die Benus von Capua, von Milo, von Medicis, Laokoon, Juno Lusdovisi, die Köpse der Dioskuren, die beiden Roßköpse aus Benedig und Uthen; in einem Nebensaal ein Gypsabguß des Moses von Mischel Angelo in der Colossalaröße des Originals, ein bökernes Modell

des Minerva = Tempels in Athen; in einem anderen Seiten = Kabinet ist ein vom Lieutenant Kühnemann in Dresden kunstvoll aus Gyps gesertigtes Relief des Schlachtseldes von Jena aufgestellt; dasselbe ist 13/4 Dresdner Ellen lang und breit, an der höchsten Stelle 8 Joll dick. Vor dem Archiv = Thurme des Schlosses wurde am 10. August

Vorigen Jahres eine der Hauptzierden des Fürstengrabens errichtet: das Denkmal des im Jahre 1860 in Jena verstorbenen Hofraths und Prosessor Friedrich Gottlob Schulze, des ersten Begründers der national-ökonomischen Landwirthschaftslehre, welche die Landwirthschaft aus dem rohesten Empirismus erhob, mit der Volkswirthschaft in Verbindung setzte und zugleich zu einem akademischen Studium auf deutschen Universitäten machte. Das von einem gußeisernen Geländer einzesaßte Denkmal, welches ihm seine Freunde und Verussgenossen errichteten, hesteht aus einer drei Fuß hohen ehernen Colossabüsste, mosdellirt von Friedrich Vrake nach einer Maske, welche Angelika Facius von dem Verewigten genommen; der sieben Fuß hohe Sockel aus Seesberger Sandskein enthält die Inschrift: "Friedrich Gottlob Schulze, Gründer und erster Direktor der beiden landwirthschaftlichen Lehranskalsten zu Jena und Eldena."

Dem Schulze-Denkmal gegenüber, auf der rechten Seite des Fürstengrabens, liegt ein zurückgeschobenes Gebäude: der Gasthof "zum schwarzen Bären," in welchem Luther auf seiner Flucht von der Wartburg Quartier nahm. Hier lebte auch 1798 bis 1799, als Stubent, der Naturphilosoph und Romantifer Heinrich Steffens, und seine Unterschrift steht unter der Petition vom 20. April 1799, worin die Studirenden Karl August ersuchten, ihnen Fichte nicht zu entreissen. Wenige Jahre vor dieser Zeit wohnte in dem Nebenhause der Student Nees von Esenbeck, der spätere Präsident der Leopolsdinos Carolinischen Akademie.

An der Ecke der Schloßgasse, welche das Schloß von den nes benliegenden Gebäuden trennt, im Lurzschen Hause, weilte als Stusdent der Göttinger Prosessor der Anatomie Langen beck, und wenige Schritte davon befindet sich die Amtswohnung, in welcher der Susperintendent Marezoll fünfundzwanzig Jahre wohnte.

Das zurücktretende Gebäude gegenüber, mit den vorspringenden umfänglichen Seitenflügeln, worin der von Kurfürst Johann Friedrich erbaute Fürstenkeller enthalten, ist das älteste Privat = Unterrichts = Initiut in Jena, die Zeukersche Knaben = Erziehungsanstalt. hier hausten der Naturphilosoph der absoluten Identität Schelling, der fünf Jahre

lang in Jena docirte; der Buchhändler Frommann, Goethe's, Schlegel's und Tiech's Gastfreund; Professor Fernow, der nachmalige Bibliothekar der Herzogin Amalia, Carsten's und Baggesen's Freund; Hufeland, Berkasser der Makrobiotik, nachmaliger Staatsrath und Professor in Berlin. In dem östlich gelegenen Nebenhause lebte privatisirend der Staatsminister von Savigny.

Gegenüber, in gleicher Front mit dem Schulze = Denkmal, seben wir auf einem Postament von Eflogit die von Drake modellirte Buste Loreng Ofen's, welcher in den Jahren 1807 bis 1819 in Jena als Professor der Naturwissenschaften lehrte, darauf aber als Freidenfer und öffentlicher Bertheidiger der Wartburgfeier seiner Professur ent= boben, hier noch acht Jahre lang seine "Fis" redigirte, bis dieses Journal von der Polizei unterdrückt wurde. Hoffmann von Kaller8= leben schildert ihn mit folgenden Worten: "Der Verkehr mit ihm war anregend, lehrreich und angenehm. Wir sprachen über alles Mögliche und ich mochte nun vorbringen noch so vielerlei, — Ofen sprach immer geistreich, anziehend und belehrend. Wo es galt, irgend etwas Gutes und Schönes zu fördern, war er bereit mit Rath und That." - Der tief denkende Berfaffer der "Naturgeschichte für alle Stände" endete seine Laufbahn als vielseitiger Forscher in Zurich; sein Andenken aber ehrte die Naturforscher = Bersammlung, die ihm ihre Enstehung ver= danft, am 18. September 1857 durch die Errichtung Dieses Denkmals.

Ein schmaler Zwischenraum trennt dieses Monument von einem Hause, welches den Saupteingang in der Jener-Gaffe hat; bier wohnten der Geheime Consistorialrath Dang, der Professor Gött= ling, einer der erften Chemifer Deutschlands, und fein Cohn, der Philologe. Wenige Säufer trennen dies Gebäude von der ehemali= gen Wohnung des Professors Ersch, des Berausgebers der berühm= ten Encyklopädie und Mitarbeiters an der Allgemeinen Literatur = Zei= tung; jest steht an dieser Stelle das reizend gelegene neue Colle= gien= Saus, welches 1861 eröffnet wurde, ein stattliches Gebäude mit Auditorien, Senatssitzungs = und Decanats = Zimmern. Dicht an das Collegien = Haus stößt ein Haus der Jener = Gasse, in welchem fünf berühmte Jenenser wohnten: Gichborn, der Professor der orientalischen Sprachen; Froriep, Professor der Medizin, später Ober-Medizinalrath in Weimar; Professor Schott, der Theologe; hier lebte als Student Bardenberg oder Novalis, der mnstisch = fromme romantische Dichter der melodischen "Symnen an die Nacht;" im Jahre 1811 weilte auch bier als Privatmann der Philologe Friedrich

Rückert, der herrlich begabte Dichter, der sein reiches Gemuth in al-

len poetischen Formen entfaltete.

Einige Schritte weiter führen uns nach dem Universitäts= Rentamt und dem Rosengebäude. Im letzteren sinden die akademischen Concerte und die Bälle der Sonntags=Gesellschaft, so wie die Vorlesungen zum Besten bestimmter Zwecke statt. Das Haus verdankt seine Stiftung dem edlen Griesbach, der bei der Verwaltung der akademischen Güter nicht nur auf Vermehrung der Einkünste der Universität bedacht war, sondern auch der studirenden Jugend Gelegenheit zu anständiger Geselligkeit bieten wollte. Mit dem Rosengebäude ist der Rosenkeller am Eichplatz verbunden, ein der Universität gehöriges Wirthschaftslokal mit Schankgerechtigkeit.

Bor dem Rentamte steht das dritte der Monumente, welche den Füstengraben zieren: das im Jahre 1857 errichtete Döbereiner = Denkmal, in sinnig geordneter Umgebung ein großer Granitblock aus dem Waldecker Forst, mit einer gußeisernen Tasel, worauf die Inschrift: "Dem Andenken Johann Wolfgang Döbereiner's seine Mitsbürger." Döbereiner wirkte nach Göttling's Tode von 1810 bis 1849 als Professor der Chemie in Jena. Durch seine Lebensverhältnisse in Landwirthschaft, Botanif und Apotheferkunde eingeweiht, mit genia-lem Blick begabt, wußte er, wie Wenige, das Wissenschaftliche mit praftischer Tendenz zu vereinigen; er war ein fesselnder und anregender Lehrer der Theorie, vor Allem aber ein praftischer Chemifer. Als Theoretifer begründete er die Mifrochemie, bildete die pneumatische Chesmie aus und untersuchte die Natur des Platins; er ist der Ersinder der Platina Feuerzeuge und seine Entdeckungen auf dem letzteren Gestiete nannte Berzelius die glänzendsten seiner Zeit; in der organischen Chemie verdankt ihm die Industrie die künstliche Erzeugung der Ameisensäure und die Gewinnung der Essigsäure durch Drydation des Alstohols. Karl August ehrte den verdienstvollen Natursorscher durch mancherlei Auszeichnungen und Goethe stand mit ihm in fortgesetztem theilnahmsvollen Briefwechsel. Letterer äußerte im Jahre 1815 über ihn zu Boisserée: "Die Chemie rückt jest mit großen gewaltigen Schritten vor, durch Berzelius, Strohmeyer, Göttling, Döbereiner. Lesterem, einem jungen Mann in den Dreißigen, in Jena, hat Winterl in seinem Compendium große Ehre erwiesen; das will etwas fagen von einem jungen Mann; der fann es durchseten."

Der Fürstengraben schließt zur linken Sand mit dem Pulverthurme; auf der gegenüberliegenden Seite, dem Durchgange gegenüber, welcher

neben dem Collegien = Sause den Fürstengraben mit der Jener = Gasse verbindet, liegt die neue Bibliothek, das stattlichste der Universis tätsgebäude, in italienischem Styl erbaut und im August 1858, in den Tagen des dreihundertjährigen Jubiläums der Universität, eingeweiht. Die Grundlage der Universitäts = Bibliothef bildete die werth= volle Schloß = Bibliothet des Kurfürsten Johann Friedrich, welche durch die Budersche Sammlung und durch andere Vermächtnisse, Anfäuse und Geschenke vermehrt wurde. Goethe, der für die Ordnung wiffenschaftlicher Sammlungen eine entschiedene Begabung besaß, ließ es nich angelegen sein, diesen Bücherschatz neu zu gestalten, das Lokal aufzufrischen und zu erweitern und die Bildnisse chronologisch und schicklich anzubringen. Mit Sülfe des Geheimraths von Boigt gelang es ihm, das schwere Werk in sieben Jahren zu vollenden. Bei diefer Gelegenheit ging Goethe "eroberungsweise" — wie er fich gegen Edermann rühmte - zu Werke, indem er einen an die Bibliothek anarenzenden Saal, welchen die medicinische Facultät zu ihren Conferenzen benutte und berzugeben verweigerte, gewaltsam durch die Mauer brechen und die Bücher durch die Bibliothefsdiener aufstellen ließ. "Die Herren Mediciner, - ergählte er weiter - die bald darauf durch ihre gewohnte Thur in corpore in den Saal traten, waren gang verblufft, eine so große und unerwartete Berwandlung zu finden. Sie wußten nicht was sie sagen sollten und zogen sich wieder zurück; aber sie be= wahrten mir alle einen heimlichen Groll." — Es war dies eine jener dictatorischen Handlungen, zu denen leider auch das friedlich gesonnene Genie hinneigt, wenn es im Rampfe mit den Alltagsföpfen die Geduld verliert. Mit dem Bau der neuen Bibliothef erhielt übrigens die medicinische Facultät nicht nur ihr altes Eigenthum zurück, sondern es wurden ihr auch die fammtlichen früheren Bibliotheksräume für die anatomischen und physiologischen Borlefungen und Arbeiten zugewiesen.

Die neue Bibliothek enthält zwei, die ganze Länge des Gebäusdes durchziehende Säle, deren Regale mit Büchern, handschriftlichen Schäßen und Miniatur-Malereien besetzt sind, darunter werthvolle niederländische Werke, eine mit Cranach's Holzschnitten gezierte kurstürstliche Vibel und die berühmte "Description de l'Egypte, publiée par Napoléon le Grand." Außerdem erblicken wir noch zahlreiche Büsten; im untern Saal Anna Amalie, Luise, Maria Paulowna, Ernst August, Karl Friedrich von Sachsen Weimar; Staatsrath Boigt; Schelling in jüngeren Jahren; Hegel; Fried; Tohannes Schulze; Huseland; die Büste Franklin's in Papiermaché, ein Geschent

Anebel's; Goethe, jugendlich von Dondorf modellirt; ein Delbildniß Goethe's von Kolbe, ihn in Neapel's Umgegend darstellend, in der Hand eine Brieftasche, worin die Worte: "Nicht vorbei — es muß erst frommen;" ein Portrait Schiller's, von Schenk gemalt. Auch eines der sieben Wunderwerke Jena's wird hier gezeigt: der künstlich gearbeitete siebenköpsige Drache, dessen sich vor Zeiten Falschmünzer bedient haben sollen, um die Zeugen von ihrer verbrecherischen Thätigkeit sern zu halten; diesen "Draco" fanden Jenenser Studenten um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in den sogenannten Teuselslöchern.

Der obere Saal, welcher bei der Universitätsseier als Speisesaal diente, enthält außer den Büchern die Büsten von Kranach, Seneca, Otto von Guericke u. A. Schiller's Werke in einem Bande, mit Ilustrationen von Kaulbach, werden, als ein Prachtwerk und ein Gesichenk von Maria Paulowna, ganz besonders in Ehren gehalten. Ein anderes fürstliches Geschenk sind die von der Königin von Preußen zum Jubiläum gestisteten Metallbüsten Fichte's, Hegel's und Schelling's. Dieselben stehen auf Postamenten, Fichte in der Mitte. Das Zuhänstigungsschreiben der Königin wird unter Glas und Rahmen verwahrt.

### Das Griesbachsche Haus.

Eine bedeutungsvolle Stätte von Friedrich Gottlob Schulze's wifsenschaftlicher Wirksamkeit finden wir in dem mit dem Schlosse in Berbindung stehenden sogenannten Neithause und dem daneben liegenden Griesbachschen Hause, dessen Eingang in der Schloßgasse ist.

In diesem denkwürdig gaftfreundlichen Saufe eröffnete Schulze im Jahre 1839, nachdem er die landwirthschaftliche Akademie zu Eldena eingerichtet hatte, ein Privat = Institut für Landwirthe, welchem er bis zu seinem Tode vorstand. Nach dieser Zeit ist das Institut von der Staatsregierung erworben und als großherzogliche Lebranftalt für Land= wirthe mit der Universität in Berbindung gesett worden. Muster = Anstalt, deren Einrichtung in Erstaunen sest. Im Sausflur erblicken wir die Buften von Karl August, Goethe, Schiller, Luther, Thaer. Das Auditorium ist dasselbe, welches Schiller bei seiner ersten Borlefung benutte. Im oberen Stockwerk liegt ein zweiter Sorfaal, der mit Kupferstichen und Portraits geschmückt ist, darunter Herder, Goethe nach Sebbers' Taffengemälde u. A. Die unteren Räume und das obere Geschoß des angrenzenden Reithauses enthalten ein großes chemisches Laboratorium, Sammlungen von Cerealien, von verschiedenen Bodenarten, von landwirthschaftlichen Geräthschaften, von Ab= bildungen des Zuchtviehes, ein zoologisches Kabinet von Zuchtthieren, eine Sammlung von den Eingeweide-Berfteinerungen, welche bei Thieren vorkommen, und ein thierärztlich = zootomisches Kabinet.

Hier in diesem Hause wohnte der Kirchenrath und Professor der Theologie Griesbach, der philosophische Kritifer des Neuen Testaments; Heinrich Luden, Professor der Geschichte; der gelehrte Hofrath Seidensticker.

Als Enden nach der Plünderung Jena's mit seiner Frau von einer Reise heimkehrte und sein ganzes zurückgelassenes Hauswesen verwüstet

und vernichtet fand, nahm ihn Seidensticker mit der größten Zuworstommenheit auf. "Der alte Griesbach — erzählte er — kam selbst herunter, um mich zu bitten, daß ich Wohnung bei ihm nehmen möchte. Seidensticker aber erklärte, daß ich durchaus bei ihm bleiben müßte und seine Frau bestand noch strenger darauf, daß sie schlechterdings nicht zugeben könne, daß ihr lieber Landsmann aus ihrem Hause hinsweg ginge, um anderswo zu wohnen, zumal in solcher Zeit und unter solchen Umständen. Also blieb ich, wo ich war, und der alte gute Griesbach erbot sich zu jeder anderen Hüsse, welche er uns zu leisten im Stande wäre." Seidensticker half dem jungen Ghepaar auch mit Betzten und mit einer Summe Geldes. "Diese 500 Thaler sönnen Sie bezhalten, — sagte er — bis Sie selbst einmal 500 Thaler siegen haben, deren Sie nicht bedürsen. Bielleicht kann ich späterhin auch noch Etzwas hinzusügen." Seidensticker war überdies ein gelehrter und geistzeicher Mann; — wie auch Luden bestätigt — nur weil er sich dem späterhin unberücksichtigten französischen Rechte zuwendete, wurde er nicht nach Verdienst berühmt.

Auch Schiller wohnte hier mehrere Jahre. Griesbach erklärte er für einen "geselligen, verständigen Mann;" schon seiner Braut meldete er: "Mit dem Griesbachischen Hause bin ich jest sehr in Verbindung. Ich weiß nicht, wodurch ich mir den alten Kirchenrath gewogen gesmacht habe; aber er scheint es mit mir sehr gut zu meinen und über wissenschaftliche Dinge spreche ich nicht ungern mit ihm." — Schiller wurden hier drei Kinder geboren, welchen der Kindersreund Griesbach manche liebevolle Stunde zuwendete. Lesterer erzählte dem jungen Voß, wie hingebend Schiller hier die franke Gattin gepslegt habe, und wie er ihn zu anderen Zeiten mit seinen Knaben spielend und auf der Erde als Löwe herumfriechend getroffen habe. "Dann" setzte Griesbach hinzu, "sam er mir größer vor, als jener König, der so von einem spanischen Gesandten überrascht wurde."

Schiller benutzte, wie schon erwähnt, die Aula zu seinen Borslesungen; zum ersten Male am 26. Mai 1789. Er hatte das mäßig große Neinholdsche Auditorium dazu bestimmt, denn "Du kennst ja meine Bescheidenheit;" so schreibt er au Körner, "ich wollte die größere Menge nicht gerade voraussetzen, indem ich gleich mit dem größten Auditorium debutirte." — Es zogen aber Trupp über Trupp die Straße herauf und Schiller sah sie aus Neinhold's Fenster. "Ob ich gleich nicht ganz frei von Furcht war, so hatte ich doch an der wachssenden Anzahl Bergnügen und mein Muth nahm eher zu." Griess

bach's Schwager, der unter den Studirenden war, schlug das größte Auditorium, das Griesbachsche vor, welches gegen vierhundert Menschen faßte. Run fturzte Alles die Johannesstraße hinunter, die Straße fam in Allarm, Alles lief an die Tenster, glaubend, es ware Teuerlärm. Das Auditorium wurde so voll, daß der Borsaal und der Flur bis an die Sausthur befett maren. Unter lautem Beifall betrat Schiller den Katheder. "Mit den zehn ersten Worten war ich im ganzen Besit meiner Contenance; und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich felbst überraschte. Bor der Thur konnte man mich noch recht aut hören. Meine Vorlesung machte Eindruck, den aangen Abend borte man in der Stadt davon reden, und mir wis derfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bei einem neuen Prosessor das erfte Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und ein Bivat und wurde drei Mal gerufen." — Aehnliches meldete er seiner Braut und schließt mit den Worten: "In Griesbach's Auditorium, wo ich lese, fonnen Sie mich hören, wenn Sie hierher fommen und zum Kenster heraussehen; Dienstag und Mittwoch abends von 6-7 Uhr."

Körner war nicht allzu sehr über das Professor = Amt des Freun= des erfreut. "Dein Aufenthalt in Jena wird mir immer fataler," schreibt er schon im Winter desselben Jahres. "Glaube mir, Dein Bortrag ift viel zu gut für diese Menschen. Gie wollen als Schüler behandelt fein. Lernen ift ihr 3weck, nicht denken und genießen. Ein Theil will hauptfächlich etwas aufzusch reiben haben, und verlangt daher Namen, Jahreszahlen, Titel von Büchern, Geschlechtstafeln u. s. w. Ein anderer vermißt Gründlichfeit, wenn ihm bloß die Resultate der Untersuchung gegeben werden und der Lehrer sich nicht in seinen Augen das Ansehen eines muhsamen und strengen Forschers zu geben sucht. Für diese Klasse ift eine gewisse Charlatanerie der Kritif schlechterdings nöthig; und fast scheint es mir, daß diese Klasse in Jena den Ton angiebt. In einer Hauptstadt, für einen Zirkel gesbildeter Menschen, die den philosophischen Geist und die Schönheit der Darstellung in der Geschichte zu schätzen wiffen, wären Deine Vorlefungen an ihrem Plate. Jena ift fein himmelsstrich für solche Blumen. Preußischer Sistoriograph und Mitglied der Akademie, das ift die Stelle, die ich Dir wünsche."

Man sieht: Körner fannte die Studenten; aber er irrte sich dennoch, wenn er Schiller's Vorträge für so ganz wirkungsloß hielt. Schiller wurde unterstützt durch den geistigen Ausschwung, der damals gegerade in Jena erwachte und durch Reinhold, der die Kantische Philosophie zuerst auf den Lehrstuhl brachte und in der Jenaischen Allgemeinen Literatur Beitung verkündigte, wesentlich gefördert wurde. Schiller wurde bald durch Kränklichkeit an der regelmäßigen Fortsetzung seiner Borträge gehindert; aber die von ihm eröffnete neue Weise des historischen Studiums, ja sein persönliches Leben allein, verbanden sich wirksam mit Reinhold's Bestrebungen, einen besseren Geist unter die Studirenden zu bringen.

In dem gastfreundlichen Hause versammelten sich die wohlgesittetssten unter den studirenden Jünglingen und lauschten dem liebenswürsdigen Lehrer Griesbach, wenn er über Gegenstände des Wissens sprach oder von seinen Neisen erzählte. Bossens beide ältesten Söhne, welche in Jena studirten, erlangten hier Kindesrechte und als der Bater selbst von Eutin nach Jena übersiedelte, räumte ihm Griesbach für den Winter eine Wohnung in seinem Hause ein, bis Jener das eigene Haus in der Bachgasse käuslich erwarb. In diesem Hause verkehrten als freundliche Besucher des Griesbachschen Chepaars: Weiße, Göckingk, Herder, Knebel, Wieland.

"Sie werden sich über Griesbach freuen," sagte Hufeland zu Luben. "Ich kann mir das Bergnügen nicht versagen, Sie mit einem Manne bekannt zu machen, den ich sehr hoch halte, der gewiß nicht der gelehrteste, aber zuverlässig der interessanteste Mann in Jena ist." — Luden fand in Griesbach einen treuen Nathgeber, einen väterlichen Freund der Studirenden, der aber als Prorestor auch streng auftreten konnte. Als er einstmals Gericht über ein Duell hielt und ein Student ihm vorwarf, daß er ja selber die Spuren einer im Zweistamps erhaltenen Berlehung im Gesicht trüge, erwiderte er dem Borslauten: "Das war damals, als ich noch ein solcher dunnner Junge war wie Sie." — Goethe, Griesbach's Hausfreund, erwähnt in seiner Selbstbiographie schon desselben unter den Franksurter Gymnasiasten als eines derzenigen Schüler, welche, ausgezeichnet in Sprachen und anderen, die akademische Laufbahn eröffnenden Studien, den übrigen Schülern zum Muster aufgestellt wurden. Als Freund der Familie äuserte er sich gegen Karl August: "Ich halte mich besonders an Griessbach's, welche sehr wackere verständige Leute sind."

Als Theologe gehörte Griesbach zu den gelehrten Forschern. Sein Aeußeres war, wie Abeken schildert, ehrsurchtgebietend, erust; seine Statur ansehnlich; die Haltung, auch im hohen Alter, gerade. Großer Scharssinn, aber auch Freundlichkeit leuchtete aus seinem Auge. In höheren Alter war sein Haar glänzend weiß; man konnte sich keine

schönere Erscheinung des Alters denken. In den schweren Tagen, welche die Jenaer Schlacht zur Folge hatte, war er ein standhafter Helfer allen Bedrängten.

Knebel befang ihn im Jahre 1810:

Da, wo reine Seesen schöpfen, Schöpft er sich die milben Frenden, Und des Lebens rauhe Stürme Lindert er mit heiterm Sinn.

Zu der ernsten Psticht des Lehrers Rief ihn Wissenschaft und Kenntniß, Und mit Biedersinn und Trene Folgt er seinem edlen Rus.

Schaaren wißbegier'ger Jugend Drängen sich zu seinem Sitze, Sangen von beredten Lippen Wiffenschaft und Lehren ein.

In der Näh' und in der Ferne Sorgt er für ihr Glück des Lebens, Und fie lieben in dem Lehrer Späterhin den Bater noch.

Auch der Bürger Wohl und Wehe Reizet ihn zu ftrenger Sorgfalt, Und mit aufgehelltem Blicke Schant er auf des Landes Heil.

Mild und giltig seinen Freunden Aber zürnend den Verderbern Des gemeinen Wohls, verklindet Er den Freund und braven Mann.

Er starb in diesem Hause, am 24. März 1812, aller körperlichen Kräfte beraubt, aber ruhigen und besonnenen Geistes, mit einem heisteren Lächeln für seine vortreffliche Frau, die ihn mit rührender Aufs

opferung gepflegt hatte.

Wieland meldet sein Ableben der Größherzogin Maria Paulowna mit den Borten: "Der lebhaste Antheil, den Ihre Kaiserliche Hoheit an dem Schicksal der guten Stadt Jena und ihrer einst, besonders auch durch Griesbach's Verdienste so berühmten und blühenden Universität nehmen, ist allein schon hinlänglich, mich gewiß zu machen, daß dieser für Jena so wie für die ganze christliche und gelehrte Welt unersetzliche Verlust Ihrer Kaiserlichen Hoheit seineswegs gleichgültig sein werde. Wieviel auch ich an meinem spätesten und geliebtesten Freunde verloren habe und wie tief ich diese Beraubung fühle, davon schweige ich."

# Der botanische und der Prinzessinnen-Garten.

Der Front der Bibliothek gegenüber dehnt sich der botanische Garten in einem großen Viereck aus, dessen eine Seite die ganze Hälfte der nördlichen Seite des Fürstengrabens einnimmt. Dieser reiziend gelegene und sehr zwecknäßig eingerichtete Garten war früher ein herzoglicher Lustgarten, wurde aber 1794 zum botanischen Garten bestimmt.

Goethe hauste hier oft und lange und mit rechtem Behagen. "Goethe ist hier," schreibt Knebel im März 1810, "und ich bin gestern eine gute Zeit mit ihm im botanischen Garten spazieren gewesen und wir haben alle die schönen Blümchen besucht, die jest der Frühling hervorbringt." - Im Mai 1817 schreibt Goethe an Zelter: "Da ich nun eine schöne heitere Gartenwohnung bezogen, so soll der zweite Theil meiner it alienischen Reise auch an die Reihe, freilich mit dem alten Motto: "auch Ich in Arkadien." - Sier mit der Redaftion alterer Papiere beschäftigt, fühlte er Sehnsucht nach Beidelberg, "die sich — schreibt er — zu steigern alle Gelegenheit findet, da ich in Jena, von Freunden und Wiffenschaften reichlich umgeben, den größten Theil der Zeit doch einsam und bei schlechtem Wetter eingehaust verbringe." Im Winter 1818 finden wir ihn noch zu Weihnachten in sei= ner "wunderlichen Jenaischen Wohnung, wo aller Comfort nur aus der Seele des Bewohners entspringen fann." - Der Berbst und Winter des Jahres 1820 wurde in Jena verlebt. Im August traf Rauch mit einigen Freunden ein, um Goethe's Buste zu fertigen. Karl August schreibt im October: "Gern brächte ich wieder einen fröhlichen Abend im botanischen Garten bei Dir, mein Lieber, zu, wenn nicht die Sirfchbrunft und die fehr reichlich sich diefes Sahr ergebende Sühnerjagd mich an den Ettersberg fesselte." — Bu derselben Zeit schreibt Goethe aus dem botanischen Garten an Neinhard: "Ein Gewächshaus neu zu bauen, um die südlichen Gewächse zu überwintern, erregt meine sinnliche Ausmerksamkeit und wirkt wohlthätig." — Mitte November noch meldet er an Boisserée: "Noch bin ich in Jena. Der October schloß mit herrlichen Tagen nach so großer Unlust vergangener Mosnate."

Goethe's altes Wohnhaus ist nicht mehr vorhanden, ebenso wenig wie ein andres altes Gebäude, unter welchem sich sein Beinkeller besand. Das jezige Wohnhaus des Garten-Inspectors Baumann wurde 1825 erbaut. Herr Baumann, welcher Goethe und Meyer noch perssönlich gefannt hat, zeigte mir mit freundlicher Bereitwilligkeit das Zimmer nebst dem Schlaffabinet, in welchem Goethe zwei Mal geswohnt hat und worin noch sein altes Schreibpult nebst Tintensaß und Streubüchse ausbewahrt wird.

Hier im botanischen Garten fand auch das denkwürdige Gespräch zwischen Goethe und Luden statt.

Luden sollte die Professur der Geschichte in Jena antreten. Gr hatte Goethen bei Knebel am Abendtisch in der heitersten und genial= sten Laune fennen gelernt und beim Abschiede hatte ihn derfelbe zum nächsten Morgen in den botanischen Garten eingeladen, um ihm nach seiner theilnehmenden Weise einige Rathschläge zu ertheilen. Luden fand sich auch pünktlich ein; anstatt aber von Goethe's Wohlwollen einen verständigen Nuten zu ziehen, fühlte er sich von einem üblen inneren Drange angetrieben, dem alten Meister gerade über sein am meisten bewundertes Werk, über den Faust, seine fritischen Bedenken mitzutheilen und in überfluger Professorenmanier an dem großen Poem berumzunörgeln. Damit aber verlette er Goethen an der zartesten Seite: an seinem Beruf; benn wer an bem geistigen Wert bes Menschen mafelt, der kann ihm seinen geistigen Beruf verleiden. Und nirgend und nie ist der Mensch empfindlicher, als wo es sich um seinen Beruf, das heißt um sein inneres Dichten und Trachten von Jugend auf, und wo ce sich um seine politische Meinung handelt. Denn Lettere ift, ebenso wie das Berufsgefühl, eng verbunden mit seiner geistigen und sittlichen Bildung, mit seinen Anschauungen über die höchsten Güter des Menschen, über die erhabensten Zwecke des Menschengeschlechts, — und die Meinung, welche zuweilen verlautet: es fonnten Menschen von verschiedener politischer Gesinnung doch gang wohl und einträchtiglich, gegenseitig sich fördernd, mit einander verkehren — ist nichts weiter als eine banale Bocksbeutelei.

Goethe hörte dem jungen Manne ruhig und freundlich zu, holte

auch noch Manches aus ihm heraus, und dann wehrte er sich. Die Art wie dies geschah, zeigt den seinen Menschenkenner: er brauchte die gleiche Waffe und nahm die Blöße beim Gegner an derselben Stelle wahr, nach welcher Jener gezielt hatte. Er sah, wie Luden sand, ein wenig nach dem Mephistopheles aus, vielleicht so, wie David von Ansgers ihn modellirt hat: mit lächelnden verkleinerten Augen und spötztisch zusammengekniffenen Lippen. Er nannte Luden einen Historiker und es kam ihm ganz gelegen, daß dieser aus Bescheidenheit diesen Namen ablehnen wollte.

"Sie haben — sprach er — eine reine, wohlklingende Stimme und gute Manieren. Sie werden gut erzählen und das Erzählen ist leicht. Und wer hört nicht gern guten Erzählungen zu! Das Kind liebt es, sich etwas erzählen zu lassen und der Greis hat noch dieselbe Lust oder dieselbe Schwachheit, gleichviel. Und warum wollten sie sich gegen den hohen Namen eines Historifers sperren? Ein Jeder, der sich mit der Historia beschäftigt, ist ein Historicus."

Als Luden ihm dann mit hochklingenden Sätzen von "Forschung", "Lehre" und "Darstellung" entgegnete, behauptete Goethe, die Zahl der geschichtlichen Quellen sei überaus gering und als Jener ihm gar von der "Menscheit" sprach, meinte er: "Menschheit! Das ist ein Abstractum. Es hat von jeher nur Menschen gegeben und wird nur Menschen geben."

"Der Gesammtgeist aller Bölker ist die Menschheit," — sagte Luden.

"Es ist — entgegnete Goethe darauf — mit den Bölkern wie mit den Menschen. Die Bölker bestehen ja aus Menschen. Auch sie tresten in's Leben wie die Menschen, treiben's etwas länger in gleich wunsderlicher Weise und sterben gleichfalls eines gewaltsamen Todes oder eines Todes vor Alter und Gebrechlichkeit. Die Gesammtnoth und die Gesammtplage der Menschen ist eben die Noth und Plage der Bölsker."

"Die Bölker — siel Jener ein — lassen späteren Bölkern Etwas zurück, das nicht mit ihnen stirbt."

Darauf erwiderte der Alte, wie Mephistopheles erwidert haben würde:

"Was Bölfer sterbend hinterlassen, Das ist ein bleicher Schattenschlag, Du siehst ihn wohl; ihn zu erfassen, Läusst Du vergeblich Nacht und Tag." "Wie wenig — fuhr er fort — enthält die ausführlichste Geschichte, gegen das Leben eines Volkes gehalten! Und von dem Wenigen, wie Weniges ist wahr! Und ist von dem Wahren irgend Etwas über allen Zweisel hinaus? Es wundert mich, daß Sie die Mathematik, diese erste aller Wissenschaften, in welcher Alles Gewißheit und Wahreheit ist, verlassen haben, um sich auf der Bahn der Geschichte zu verssuchen, die bei jedem Schritte schwankt, und in einer Arbeit zu verharren, in welcher Sie selbst mit drei Hebeln nichts zu Tage sördern wersden, das Ihnen nicht streitig gemacht werden könnte. Nicht Alles ist wirklich geschehen, was uns als Geschichte dargeboten wird, und was so geschehen ist, das ist nur ein Geringes von Dem, was überhaupt geschehen ist. Verschiedene Menschen sassen verschies den auf, wie schon das alte Sprüchwort sagt: Duo quum faciunt idem u. s. w."

Schließlich fragte Mephisto Goethe den armen Historiter: "Bas wollen Sie denn zulest mit Ihrer Geschichte, mit allen diesen historisschen Wahrheiten, Irrthümern, Dichtungen? Welches ist das endliche

Biel Ihrer Studien und Ihrer Bestrebungen?"

Damit brach diese merkwürdige Unterredung ab. Goethe hatte sicherlich nach seiner Ueberzeugung gesprochen, aber diese entmuthigende Wahrheit war erst durch Luden hervorgelockt worden. Das fühlte dieser auch. Als er Anebeln dies Gespräch mittheilte und die Besürchstung, Goethen verletzt zu haben, aussprach, beruhigte Jener ihn mit den Worten: "Goethe bekümmert sich um kein Urtheil. Vor dem Dinge, das man Publikum nennt, hat er eine souveraine Verachtung. Die Deutschen sind verpslichtet, seinen Namen hoch und hehr zu halten, und hoch umd hehr wird er bleiben. Das weiß auch Goethe recht gut und deshalb ist er völlig gleichgültig gegen das Urtheil des Publikums. Sie können daher gewiß sein, daß er schon längst vergessen hat, was Sie ihm gesagt haben und daß er nie wieder daran denken wird, wenn ihn nicht irgend ein besonderer Zufall daran erinnert."

In der That erwies sich auch Goethe bei späteren Gelegenheiten durchaus freundlich gegen Luden, dieser aber konnte eine gewisse scheue Spannung nicht überwinden. Er hätte sich zu rechter Zeit besinnen sollen, was der Spanier Balthasar Gracian, der Menschenkenen, in seiner 222. Maxime sagt, was zu deutsch also lautet:

"Die Zunge ist ein wildes Thier, das man so leicht nicht wieder an die Kette bringen kann, wenn es sich einmal losgerissen hat. Ein Beiser hütet sich vor Verdruß und Streit und zeigt dadurch, wie weit er Herr über sich selbst ist. Er thut alles mit Borsicht, er ist ein Jasuus in der Behutsamkeit und ein Argus in der Klugheit. Momus hätte mehr Ursache gehabt, zu klagen, daß die Hände keine Augen haben, als zu wünschen, daß die Brust mit einem kleinen Fenster versehen wäre."

Auf der Nordseite wird der botanische Garten von dem Prinzesfinnen=Garten begrenzt. Es ist dies der ehemalige Griesbach= sche Garten — eine flassische Stätte!

"Ich rathe Ihnen, Ihre ersten Schritte nach des edlen Grießbach's Garten zu richten," sprach Huseland zu Luden, als dieser seine Brokessur in Jena antrat.

Ein Freund der Natur, schuf Griesbach sich den der Stadt nahe gelegenen Garten und ließ das zweistöckige Schlößchen bauen, welches noch vorhanden ist. Den großen Garten hatte er selber angebaut, mit Anlagen, Lauben und Plätzen versehen, mit seltenen Blumen geschmückt, und mit außerlesenen Obstbäumen bepflanzt. Rosen und Lilien, welche Schiller gern verbunden sah, umschlossen einen dem Andenken des Dichsters geweihten Rasenplaß.

Die Wittwe des Kirchenraths, "Mutter Griesbach", wie sie allsgemein genannt wurde, war eine Schwester von Christian Gottsried Schütz, eine Freundin des Fräulein von Alettenberg und der Mutter Goethe's. Sie hatte gänzlich mit ihrem Gatten gelebt und gewebt, war nicht nur als eine musterhaste Chefrau und Haushälterin sondern auch überhaupt wegen ihrer ausopsernden Menschenliebe geachtet. Sie habe, äußerte sie selber, eine eigene Empsindung, wenn sie durch die Straßen von Jena gehe, da wenige Häuser darin seien, in welchen sie nicht zu erquicken und zu pslegen gehabt habe. Schiller's Gattin rühmt auch die mütterliche Liebe, welche sie den verwaisten Kindern des Prossessors Wiedeburg erwies.

Diese ehrwürdige Matrone erhielt noch häusig Besuch von den Freunden ihres verstorbenen Gatten oder lud dieselben auch zuweilen zu einem gemüthvollen Gartenseste ein. "Gestern," schreibt Kne bel im Juni 1812 an seine Schwester, "gab uns die Griesbach ein recht liebliches kleines Fest in ihrem Garten. Es war Alles aus's Niedlichste mit Blumen ausgeputzt, wozu ihr ohne Zweisel ihre umgebenden Nymphen großen Beistand leisteten, und wir soupirten unter freiem Himmel und aus freier Hand auf dem Platz nahe beim Hause, der mit Pappeln umgeben ist."

Im October 1817 machte der alte Boß mit seiner Frau, die sich einen Tag in Jena aufhielten, einen Besuch im Grießbachschen Garten. Anebel wurde auf den Nachmittag eingeladen und fand den Alten sehr wohl außschend.

Karl August äußerte im Jahre 1816 gegen Goethe die Absicht, den Garten zu faufen. Zwei Jahre später faufte ihn die Groffürstin für 6000 Thaler und bestimmte ibn zum Sommer-Aufenthalt ihrer Rinder, der Prinzessin Marie und Auguste. Der Garten erhielt feit= dem den Namen "Prinzessinnen = Garten." Goethe und Meger ließen fich angelegen sein, die liebenswürdigen Kleinen, welche damals acht und fünf Jahre alt waren, anmuthig zu unterhalten. "Prinzessin Marie zeichnet alle Tage ein wenig," - schreibt Mener an die Großfürftin. "Wir versertigen Jenaische Gartenhäuser im gothischen Geschmack, wie auf dem Wege nach 3wäten gebaut find. Auch auf der Kunitburg find wir gewesen und haben in Runit felbst den Studenten das Lied "Gin freies Leben führen wir" abgelernt. Gines Abends empfahl sich Goethe dadurch, daß er allerlei Merkwürdigkeiten aus dem Drient berichtete und den Prinzessinnen Chinesisch und Arabisch vorschrieb; ein ander Mal ich mit gar finn = und geiftreichen Bettlergeschichten. Nach= stens werden Cenlanische Märchen von Schlangen unsere Unterhaltung sein, worauf Goethe schon seit ein paar Tagen studirt und die gehörigen Quartanten nachgeschlagen bat."

Aus dem Prinzessinnen-Garten sendete Goethe am 20. September 1820 der Prinzessin Auguste mit Elsheimer's "Morgen" folgendes Geburtstagsgedicht:

> Alle Pappeln hoch in Lüften, Jeder Strauch in seinen Düsten, Alle sehn sich nach Dir um; Berge schauen dort herunter, Lenchten schön und janchzten lieber, Doch der schöne Tanz ist knunn.

Die beiden Prinzessinnen waren indessen zu schönen Jungfrauen herangereift. Im November des Jahres 1826 und auch im nächsten Sommer fanden sich die preußischen Prinzen, Prinz Karl und der jestige König von Preußen, in Weimar ein und der Prinzessinnen-Garten war die Stätte der Brautwerbung. Im Mai 1827 fand die Vermälung der Prinzessin Marie mit dem Prinzen Karl statt. Wilhelm von Humboldt, ein Zeuge der Verlobung, kann in einem Vriefe an Frau von Stein die einnehmende Gesichtsbildung, den schönen Wuchs,

den sanften Charafter und, neben der äußeren Bildung, die innere deutsche Bildung nicht genugsam rühmen und verspricht sich von dieser Berbindung viel Segen und Gedeihen. Als sie abreiste, stand der alte Goethe wartend in der Allee des Webichts bei Weimar, "durch herzlichen Trieb dorthin geführt", wie er an Boisserée schrieb, um von dem "lieben Wesen" Abschied zu nehmen. Zwei Jahre später wurde die Vermälung der Prinzessin Auguste mit dem Prinzen Wilhelm vollszogen.

Im hintergrunde des s. g. Pappelsaals finden wir einen mit eisnem Adler geschmückten Gedenkstein, an welchem, auf die drei Seiten vertheilt, die Goetheschen Inschriften zu lesen sind:

1. Irrthum verläßt uns nie Doch zieht ein höher Bedürfniß Immer den strebenden Geist Leise zur Wahrheit hinan. 2. Zierlich denken Und füß erinnern Ift das Leben Im tiefsten Innern.

3. Wem wohl das Glück Die schönste Palme bent? Wer' freudig thut, Sich des Gethanen freut.

Dieses Denkmal ist ein Werk der Großfürstin und wurde mit Meyer's Hülfe ausgeführt. Goethe wurde bei seinem Ausenthalte in Jena im Jahre 1821 überrascht und schrieb darüber an Meyer: "Ich dachte, das projectirte Monument sei noch nicht ausgestellt und der Ort, wo es hinkommen sollte, problematisch. In der schönsten Mittagsstunde komme ich in den Prinzessinnen-Garten, erfreue mich der herrlichen Aussicht, des reinlichen ruhigen Zustandes, wie man ihn selten sindet, und sehe dann das Vild und die Unterschriften. Mögen Sie wohl auf die geziemendste Weise meinen gefühltesten Dank aussprechen!"

Bon dem Balkon des Hauses übersieht man nach Norden hin das schöne Saalthal, im Often erblickt man die Bergreihe, welche das Flußuser begrenzen. Das Haus war geräumig genug, Griesbach's Gäste
aufzunehmen. Bieland wohnte hier mehrere Sommer mit einer
Tochter und einem Paar Enkelinnen und stattete noch im Herbst 1809
als sechsundsiebenzigjähriger Greis einen freundlichen Besuch ab. Zwei
Jahre später traf Boß mit seiner Gattin von Heidelberg ein und wohnte
mehrere Tage in diesem Garten. Nach dem Tode Adolphs von Bolzogen im Jahre 1825 bot die Großherzogin seiner Wittwe dieses GartenSpringer, Sena u. Stmenau.

haus zur Wohnung an. Caroline von Wolzogen wohnte hier bis 1827, wo sie eine bescheidene Wohnung in der Borstadt bezog. In diesem Gartenschlößchen beschlöß auch seine Lebenstage der oben mehrsach erwähnte Heinrich Meyer, Goethe's Hausgenosse, Dierektor der Weimarer Zeichen Afademie, dessen Andenken der nächste Abschnitt gewidmet ist.

## heinrich Meyer und Goethe's Kunft-Ideen.

Johann Heinrich Meyer nannte sich zu wiederholten Malen: "der Dritte im Bunde."

Er meinte nämlich den Bund: Goethe, Schiller und Meper.

Wir kennen wohl das Bündniß zwischen Goethe und Schiller, von dessen fruchtreichem Wesen uns der Briefwechsel zwischen beiden Dichstern, ein ewig bedeutendes Dokument in unserer Literatur, Kunde giebt; wir kennen dieses Bündniß zwischen zwei ganz verschieden angelegten, anfänglich nach entgegengesetzen Richtungen strebenden Genien, die, nachdem sie sich lange Zeit fern gestanden, ja gemieden, auf der lepten Strecke der Lebensbahn zusammentrasen, sich in geistiger Wahlsverwandtschaft einander anzogen und, nun eine unauflösliche Verbinsdung eingehend, sich gegenseitig anregten, ergänzten und förderten.

Aber wie Wenige kennen Seinrich Mener, der den ftoken Sak aussprach: "Ich preise mich glücklich, der Dritte im Bunde gewesen zu fein!" Stolz mögen wir immerhin diesen Ausspruch nennen, aber nicht anmaßend, denn er fam aus dem Munde des be= scheidensten Mannes und enthält die lauterste Wahrheit. Ja, Sein= rich Meyer war der Dritte in jenem Bunde; er war eigentlich der gemeinsame Forderer und Vermittler zwischen den beiden Dichter- Deroen und er stand Goethen viel näher als Schiller. Letterer erflärte: "Mener's Stimme ist mir bedeutend und schätzbar;" mit Goethen stand er in der vollkommensten und seelenvollsten Uebereinstimmung und Die= ser giebt das bestätigende Zeugniß von dem Dreibund mit den Wor= ten, die er an Meyer richtet: "Daß wir uns gefunden haben, ist eines von den glücklichsten Ereignissen meines Lebens; ich wünsche nur, daß wir lange zusammen auf diesem Erdenrund bleiben mögen, wie ich auch hoffe, daß Schiller, ungeachtet seiner anscheinenden Kränklichkeit, ausdauern werde."

Daß Heinrich Meyer so wenig bekannt ist, daß ihm wenigstens im Allgemeinen nicht die gebührende Stelle im Weimarischen Kreise zusgestanden wird: dies hat seinen Grund in Meyer's sast beispielloser Bescheidenheit, die ihn bewog, sich ungenannt und ungekannt mit einer Thätigseit, welche im Stillen Andre anregte und förderte, genügen zu lassen. Es hat aber auch seinen Grund darin, daß Meyer seinen Freund Goethe gerade in demjenigen Theil seines Wesens förderte und bestärste, der vielsachen Tadel erfahren hat: in seiner heidnisch antisen Klassicistät; daß er Goethe's Bestrebungen gerade auf die bildenden Künste lenste, die in dem stummen und stillen Deutschland der damaligen Zeit viel weniger Boden sanden als die Literatur; endlich daß er auch in den bildenden Künsten gerade eben jene antise klassische Richtung vertrat, welche den damaligen Neigungen der Zeitgenossen: dem engherzigsten Patriotismus, dem katholischen Mysticismus, der romantischen Empsins delei und dem mittelalterlichen Trödelkram schnurstracks zuwiderliesen.

Man verzieh Goethen sein Heidenthum nicht und verzeiht es ihm auch heute noch nicht. Diesenigen gerade, welche am eifrigsten dafür sprechen, daß unsere Jugend zwölf Jahre lang gequält werde mit dem griechischen und lateinischen Wortsormenwesen, das sie merkwürdiger Weise "flassische Studien" nennen, machen ihm zum Vorwurf, daß er den erwachsenen Jungen ein wirkliches Verständniß des antiken Geistes zusmuthete, daß er für sie eine Helena und Pandora schrieb und den Maslern "Heftor's Abschied" und "Achill auf Skyros" als Preisaufgabe stellte.

Goethe aber mußte am besten wissen, was ihm zusagte und wozu er sich getrieben fühlte. Wie er Andre niemals belog, so täuschte er sich auch selber nicht. In seiner Natur lag der Hang nach jener Nuhe und Großheit, welche an den antisen Göttergestalten haftete; diese Nuhe und göttliche Größe suchte er in sich zu cultiviren und deshalb umsgab er sich mit den Meisterwerfen griechischer Plastif, welche die olympischen Götter in der menschlich erhabensten Form darstellen; in diesem Sinne äußerte er auch einmal zu einem christlich deutschen Kunstsreunde: er wünschte sich, in einem Statuensaal zu wohnen und zu schlafen, um unter den Göttergestalten zu erwachen.

Unstreitig hätte er sich eine größere Popularität erworben, wenn er zu seinen Dichtungen nur Stoffe aus dem bürgerlichen Menschensversehr, aus vaterländischer Sage und Geschichte gewählt hätte; Götz von Berlichingen, Hermann und Dorothea, Faust sanden den größeten Anklang bei der Nation.

"Da loben sie den Faust Und was noch suusten In unsern Liedern braust Zu ihren Gunsten,"

diesen Reimspruch brummte der Alte, wohl nicht ohne ironischen Unwillen, daß sie "Pandora" und "Paläophron und Neoterpe" nicht ebenso lobten. Goethe aber gehörte zu den Glücklichen, die der äußeren Mittel genug besiten, um nicht fur Geld arbeiten oder auf die Stimme des Publikums lauschen zu dürfen; diese Stimme schätzte er auch so gering, daß es ihm niemals einfiel, nach Popularität zu streben. In dieser Migachtung des Publikums stand ihm Schiller völlig gleich und nur weil Diefer die Buhne als eine moralische Bildungsanstalt betrachtete, stellte er seine populairen Tugendhelden auf den Rothurn. Goethe aber fragte nichts nach dem Beifall der Menge, fur die es Robebue's und Iffland's gab; er betrachtete das Theater als einen Runfttempel und die Kunst nicht als eine breite Bettelfuppe, sondern als ein eleufinisches Geheimniß, zu dessen Feier er als Hierophant nur die Besten seiner Zeit, die durch Bildung und Humanität Eingeweihten zulassen wollte. Und wie der liebe Gott nicht bloß deutsche Eichen und Juden= firschen, sondern auch griechische Reben und indische Palmen schuf, so dichtete er, je nach seinem inneren Schöpfungstriebe, den Fauft und den Epimenides und den westöstlichen Divan.

Was man dem Dichter vielleicht noch in seinen poetischen Leistungen nachgesehen hätte, verargte man ihm aber völlig auf dem Gebiete der bildenden Kunfte. Dieses, behauptete man, läge seiner Kenntniß und seiner Fähigkeit ebenso fern wie das Gebiet der Naturwissenschaften, worin er doch so Großes wirfte, das ebenfalls nur von den Wenigsten anerkannt wird. Wenn Goethe selber zu Eckermann am Abend seines Lebens geäußert, er habe für die praftische Tendenz der bildenden Kün= ste keine natürliche Begabung besessen, so können wir doch gewiß sein, daß seine Bestrebungen in dieser Richtung nicht verloren waren, sondern sein unerreichbares Talent, seine poetischen Gestalten plastisch und lebensvoll zu formen, im höchsten Grade förderten, und er selber gesteht, daß er der llebung des Auges die Gegenständlichkeit seiner Poenie verdanke. Wie unbedeutend aber auch jene praktische Befähigung gewesen sein moge, so hatte Goethe doch im Kunstverständniß das feinste Gefühl, das flarste Auge. Für ihn waren auch die bildenden Künste gar nicht von der Poesse zu trennen; seine "Propyläen" sollten sich auf alle Gebiete der Kunft erstrecken. Es lag also in der Natur der

Sache und in seiner eigenen Natur, wenn er die klassischen Grundsäße, die er in der Poesse geltend machte, auf Plastik und Malerei übertrug.

Und dabei brauchte er sich nur dem höchsten Kunstkenner unter seinen Zeitgenossen, Winckelmann, anzuschließen. Winckelmann war der erste, welcher und die hohe Bedeutung der griechischen Kunst, die Geheinmisse ihrer unvergänglichen Schönheit ausdeckte: von der harsten Strenge der Aegineten, wie sie die Pallas in der Villa Albanizeigt, bis zu der annuthigen Grazie der Barberinischen Muse, ja bis zu dem erhabensten Styl des Phidias und Stopas in der Jupiterstatue zu Olympia und in der Niobes Gruppe in der Villa Medicis.

Winckelmann waget ihr nicht anzutasten, denn er ist anerkannt für alle folgenden Geschlechter: so müsset ihr denn auch Goethe und Heinrich Meyer als Kunstlehrer gelten lassen, denn sie waren Winckelsmann's Apostel.

Ihr entgegnet uns, daß bei den Griechen die Runft in innigster Beziehung zu ihrem Staatsleben und zu den Bedürfniffen ihrer Nation stand, daß es aber jett ein unfruchtbares Bemühen sei, sich in der Theorie der Kunst abzuwenden von der lebendigen Gegenwart und die Gebilde einer erstorbenen Zeit und einer vergangenen Nation als Muster bingustellen. Die Kunft ift aber unabhängig vom Staatsleben; sie fann, wie bei den Griechen, durch Staat und Verfassung zu höherer Entfaltung befördert werden, aber sie entlehnt ihre Gesetze nicht aus der Politik. Der griechisch = klassische Styl ift ewig wie die Natur. Beiset ihr auf Einseitigkeit hin, in welche viele Nachahmer der Antike verfallen sind, so geben wir euch zu bedenken, wie viel Großes in den bildenden Kunsten erst seit dem Berständnif der Alten geleistet worden: wir verweisen euch auf die Schöpfungen eines Mengs, Carsten, Thorwaldsen und Wollet ihr aber sehen, was wir gewonnen haben durch eine Entfremdung von den Gesetzen, welche Winckelmann, Goethe und Meyer und lehrten, so verweisen wir euch auf den heutigen Naturalis= mus in der Kunft, der seine Belden nach dem Mode = Journal der Bopf= zeit verewigt, der sie der Nachwelt in der unedlen Riedrigkeit darstellt, zu welcher das gemeine Leben sie herabdrückte, dem an der Unsterblichkeit des dreieckigen Hutes, des Zopfes und Klappenrocks mehr gelegen ist als an der Unsterblichkeit des Menschen; wir verweisen euch namentlich nach dem Wilhelms = Platz in der norddeutschen Hauptstadt der Intelligenz, wenn ihr eine Plastif seben wollt, die Windelmann sicherlich nicht verschuldete: da wo die Klopffechter des siebenjährigen Krie= ges einst von Schadow's, Taffaert's und Abam's Sand in römischer Kleidung verherrlicht standen, sehet ihr sie jetzt, wie sie von dem Restimentsschneider des alten Fritzen geschaffen wurden. — D, ewiger Winckelmann und du, unsterblicher Meyer! —

Ja, es ist Zeit, einmal wieder zurückzukommen auf diese Löwen der Kunstkritik, die, wenn sie ihre Mähnen schütteln wollten, alle Kläffer des modernen Kunst-Realismus verjagen würden, so daß sie auf lange Zeit, ja auf immer unsichtbar werden würden wie die auszgestorbenen kleinen Möpse und die einseitigsten Jünger der christlich germanischen Kunst.

Winckelmann hat neuerdings einen geschickten und gründlichen Biographen gefunden; mögen diese wenigen Zeilen hinreichen, das Andenfen an Heinrich Meyer wieder aufzufrischen! Bon den Einzelheiten seines Lebens ist wenig bekannt, ist auch nicht viel zu vermerken. Gine furze Biographie findet sich im 6. Jahrgange des neuen Nefrolog der Deutschen; seinen Nekrolog brachte R. A. Böttiger im artistischen Notizenblatt vom Oktober 1832. "Er war der Dritte im Bunde," mit Schiller und Goethe vereint; das ift das Wichtigste, was sich von seinem Leben sagen läßt. Mit Goethe verschmolz er in allen Kunftbestrebungen. Aus Goethe's Aeußerungen über ihn, aus seinen eige= nen Werken habe ich größtentheils geschöpft, was ich an Dieser Stelle über ihn schreibe; das Uebrige verdanke ich den Mittheilungen des würdigen Schuchardt, Direftors der Zeichenschule zu Weimar, der schon in seinem 14. Jahre Meper's Neigung gewann, seiner väterlichen Freundschaft, Belehrung und Kunftbildung genoß und sein Nachfolger im Amte wurde.

Johann Heinrich Meyer wurde am 16. März 1760 (nach dem oben genannten Nefrolog 1759) zu Stäfa am Züricher See gebosen. Seine Eltern waren nicht unbemittelt und gaben ihn in seinem sechzischnten Jahre, da er Neigung zum Künstlerberuf zeigte, zu einem in Stäfa lebenden Maler, Namens Cölla, in die Schule. Hier in dem dörslichen Atelier, das zugleich Wohnstube der Familie und Spinnstube der Hausstrau war, lernte er zeichnen und Portraits in Del masten. Nach dem Tode des Meisters, schon im nächsten Jahre, wurde er Schüler des älteren Johann Caspar Fueßli zu Zürich und verblieb hier vier Jahre bis 1781. In seinen Geburtsort zurückgesehrt, studirte er, neben seinen praktischen Uedungen, sortgesetz Winckstmann's Werke, mit denen er zuerst dei Fueßli befannt geworden war. So besgeistert und freudig er diese Werke bei der ersten Besanntschaft ersaßt hatte, so treu und ausdauernd folgte er ihnen Zeit seines Lebens. Im

Jahre 1784 ging er mit Cölla, dem Sohne seines ersten Lehrers, nach Nom und verweilte hier vier Jahre, angestrengten Arbeiten und Stu-

dien der Antife hingegeben.

Hier lernte Goethe ihn kennen. Um Fest Allerseelen besuchte Goethe mit Tischbein die Baticanische Galerie im päpstlichen Palaste und fühlte sich von einem Bilde besonders angezogen: es stellte den heiligen Georg, den Drachenüberwinder und Jungfrauenbesreier, vor. Niemand konnte den Meister nennen. "Da trat — schreibt Goethe — ein kleiner, bescheidener, bisher lautloser Mann hervor und belehrte mich, es sei von Pordenone, dem Benetianer, eines seiner besten Bilder, an dem man sein ganzes Berdienst erkenne. Nun konnt' ich meine Neigung gar wohl erklären: das Bild hatte mich angemuthet, weil ich, mit der Benetianischen Schule schon näher besannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schweizer, der mit einem Freunde, Namens Gölla, seit einigen Jahren hier studirt, die antiken Büsten in Sepia vortresselich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl erfahren ist."

Goethe wurde durch Meyer's ernstes und klares Streben in gleischem Grade wie durch seinen braven Charafter angezogen und nahm ihn sernerhin zum Führer. "Heinrich Meyer von Zürich, — schreibt er im November 1787 — so zurückgezogen er lebte, so fleißig er war, sehlte doch nicht leicht, wo etwas Bedeutendes zu schauen, zu lernen, zu erfahren war; denn die Uebrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiden wie lehrreich erwies. Er ging den sicheren, von Winselmann und Mengs eröffneten Pfad ruhig fort und weil er in der Seidelmannschen Manier antike Büsten mit Sepia gar löblich darzustellen wußte, so fand Niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstusungen der früheren und späteren Kunst zu prüsen und fennen zu lernen."

In Neapel wurde Meyer in den Kreis gezogen, welchen die Herzogin Amalie um sich versammelte, und lernte hier Herder kennen. Diesser schreibt über ihn an seine Frau: "Ich lause mit dem Meyer noch ein Mal die Hauptdenkmale des Alterthums über. Er ist ein vortresselicher Mensch, einer aus tausend und abermal tausend an Sinn und tiesem Verstande."

Nach Deutschland zurückgekehrt, wirkte Goethe dem Freunde eine Bension beim Herzoge aus, damit derselbe seine Studien in Rom noch einige Jahre fortsetzen und sich dann in Weimar niederlassen könne. Meher kehrte aus Italien nach der Schweiz zurück. Auf der Heimreise

begegnete ihm ein Ereigniß, dessen er niemals ohne Aufregung gedachte. In einem Orte war eine Kirche gebaut worden und der Schulze wollte ihm die Ausgabe übertragen, das Innere des neuen Gotteshauses mit Semälden zu schmücken. Die Aussorderung war versührerisch für einen jungen Künstler, der hier die erste erfreuliche Gelegenheit gesunden has ben würde, seine Kenntniß und Fertigkeit an einer großartigen, selbständigen Ausgabe zu bewähren. Doch die Dankbarkeit gegen seine Schüger und die Pflicht, sein Bersprechen zu halten, bewogen Meyer, das Anerbieten abzulehnen. Er siedelte 1791 (nicht 1792, wie im Neuen Nefrolog der Deutschen steht) nach Weimar über, um dort die Stelle eines Prosessons der sogenannten "freien" Zeichenschule einzunehsmen. Diese Zeichenschen Akademie, bis zum Jahre 1806 geleitet von Rath Georg Melchior Kraus, der bei der Plünderung Weimar's zu Tode mißhandelt wurde, wurde im September 1808 in das Fürstenhaus verlegt und Meyer erhielt des Herzogs ehemalige Jimmer zur Wohsnung.

Diese Zeichenschule stand im engsten Zusammenhange mit den Bestrebungen der Weimarischen Kunstfreunde, die Goethe schon vor Mener's Zeit um sich versammelt hatte. Es waren namentlich der Rath Kraus, die Bildhauer Klauer und Kaufmann. Nach Meyer's Ankunft sollte der Berein, in Berbindung mit der Schule, den Zweck einer Afademie erhalten, ja von dieser Afademie, von dem fleinen Weimar aus wollte man die Künfte fordern in gang Deutschland, das damals recht funftarm war. Bu diesem Zweck wurde eine Zeitschrift, "die Propylaen", gegründet, ein Kunftorgan, worin sich, nach Schiller's Unsicht, Philosophie und Kunft einander ergreifen und durchdringen mußten. Aus den Schägen, welche Goethe und Meyer in Italien gefammelt hatten, follten durch diese Zeitschrift den Kunftlern Stoffe geboten werden neben den ungähligen, welche die Natur bietet, und auf welche man sie unablässig und vorzüglich hinweisen wollte; man wollte sie über ihre eigentlichen Zwecke auftlären, ihnen das Bereich ihres Wirfens deutlich abgrenzen und eine Theorie des Schönen in der Kunst lehren; auf die antifen Muster sollte der höchste Werth, auf die sinnliche Unschauung die höchste Wichtigkeit gelegt werden, damit dem Künstler flar wurde, daß er nur durch die Ginne auf das Gemuth wirfen fonne; eine Kritik älterer und neuerer Kunstwerke sollte die theoretische Erfenntniß fördern und unterstüten. Mit der Gründung der Propyläen verband sich zugleich eine Ausschreibung von Preisaufgaben, welche auf bergogliche Koften, mit einer reichen Zubufe von Seiten Goethe's, in Weimar ausgestellt und von den Weimarischen Aunstfreunden öffentlich beurtheilt wurden; diese Aufgaben erstreckten sich vorzugsweise aus Stoffe aus der griechischen Heldenzeit und waren im Berlauf von fünf Jahren folgende: Paris und Helena; der Tod des Rhesus; Hecklor's Abschied; Achill auf Styros; Achill's Kampf mit den Flüssen; Perseus mit Andromeda; Herkles beim Admetus; das Menschengesschlecht, durch das Element des Wassers bedrängt.

Man ersieht auch aus diesen Preisaufgaben, daß Goethe die grieschische Kunst für die einzig sichere Grundlage der bildenden Künste ansah.

Die erste Hinweisung auf diese Richtung hatte Goethe schon als Leipziger Student erhalten durch Adam Friedrich Defer, den Director der dortigen Zeichen - Afademie. Defer hatte mit dem großen Johann Windelmann eine Zeit lang die Wohnung getheilt und war im gewissen Sinne sein Lehrer, wenigstens nicht ohne Einfluß auf die Ausbildung seines fünstlerischen Sinnes gewesen. Windelmann nannte ihn später "einen Mann von dem größten Talent", wogegen diefer in seiner Kunftschule seine leidenschaftliche Berehrung für Windelmann's Grundfätze mit allem Eifer zu verbreiten suchte. Tropdem blieb ihm doch eine Borliebe für das Symbolische eigen, gegen das Goethe später um so eifriger ankämpfte, als die Razarener ihm den Weg zur Antike versperren wollten. Defer's leicht gearbeiteten, fla= chenhaft und in vertriebenen Umrifilinien gehaltenen Malereien für Theaterdecorationen, Rirchen, öffentliche Gale und Privatgebäude, die seiner Zeit höchst berühmt waren, ja sogar seine Bücher=Bignetten, seine lieblichen weiblichen Gestalten und Kinderfiguren, welche Genser und Stock so vortrefflich in Rupfer gestochen haben — alle diese Erzeugnisse geben Kunde von jener Vorliebe.

Deser sand große Anerkennung bei seinen Zeitgenossen. Außer Winckelmann äußerten sich die einflußreichsten und bedeutendsten Stimsmen lobend und anerkennend über ihn. Der Akademiker Canova erstannte in ihm den geborenen Maler von umfassendem Geist; Chodoswiecki ersah aus seiner ganzen Erscheinung den Mann von Genie; Wiesland fand in ihm "die Einfalt, welche das wahre Genie begleitet, eine schöne Seele und ein treffliches Herz."

In der alten, mit Wällen und Gräben besestigten Pleißenburg zu Leipzig, Sit der Akademie und Deser's Wohnung, in dieser wuns dersamen, nicht reizlosen Derklichkeit empfing Goethe von dem trockenen, heiteren, gewandten und reich gebildeten Meister, bei dem er Unterricht

im Zeichnen nahm, die ersten und bedeutendsten Anregungen zur Erstenntniß des Schönen und der antifen Kunft.

Nachdem Goethe Leipzig verlassen hatte, blieb er noch mit Deser in dauerndem Brieswechsel. "Was bin ich Ihnen nicht Alles schuldig geworden, — schreibt er in dankenden Worten — daß Sie mir den Weg zum Wahren und Schönen gezeigt, daß Sie mein Herz gegen den Neiz fühlbar gemacht haben! Ich bin Ihnen mehr schuldig, als ich Ihnen danken könnte. Der Geschmack, den ich am Schönen habe, meine Kenntnisse, meine Einsichten, hab' ich die nicht alle durch Sie? Wie gewiß, wie einleuchtend wahr ist mir der seltsame, fast unbegreissliche Saß geworden, daß die Werkstatt eines großen Künstlers mehr den keinenden Philosophen, den keimenden Dichter entwickelt, als der Hörsaal des Weisen und des Kritikers. — Sie wissen, was ich war, als ich zu Ihnen kam, und was ich war, als ich von Ihnen ging. Der Unterschied ist Ihr Werk."

Deser nebst Shakespeare und Wieland erkannte Goethe als seine echten Lehrer an. "Deser's Unterricht — schrieb er einem Freunde — wird auf mein ganzes Leben Folge haben. Er lehrte mich, das Jdeal der Schönheit sei Einfalt und Stille, und daraus solgt, daß kein Jüngsling Meister werden könne." Er nennt ihn auch "den stillen Künstler von Weltmannstlugheit" und die Propyläen erklärten ihn für einen der begabtesten Menschen des Jahrhunderts, "der auf die Stuse, woshin er gelangt ist, wie spielend, aus freier Gunst der Natur stieg, die mütterlich freigebig, das Füllhorn ihrer Gaben über ihren Liebling ausgeschüttet hat."

Bon Weimar aus veranlaßte Goethe die angenehmsten Beziehunsen zwischen Deser und dem dortigen Hose. Der alte Maler war im Berlauf von neun Jahren ein oft wiederkehrender, gern gesehener Gast in Tiesurt und Ettersburg, der bei allen Entwürfen, Parkanlagen und Einkäusen von Kunstsachen rathgebend einwirkte.

Die antik-klassische, vorherrschend objective Theorie der Künste, zu welcher Goethe durch Deser geleitet worden war, wurde durch die italienische Neise nicht geändert, nur erweitert und vervollkomnmet. "Die Alten — so schreibt er an Herder — stellten die Existenz dar, wir gewöhnlich den Effekt; sie schilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich, sie das Angenehme, wir angenehm u. s. w. Daher kommt alles Uebertriebene, alles Manierte, alle falsche Grazie, aller Schwulst, denn wenn man den Effekt und auf den Effekt arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können." In seinem Aufsate "Antik und modern" setzt Goethe diese Unterscheidung noch weiter außeinsander. Den unerschütterlichen Glauben an die Antike bewahrte er sein Lebelang und fand ihn auf daß Herrlichste bewährt, als ihm noch im Alter vergönnt war, die Abgüsse der Sculpturen vom Parthenon mit leiblichen Augen zu schauen. Auch gegen Sulpiz Boisserée wiedersholt er nachdrücklich sein Glaubensbekenntniß mit den Worten: "Winschelmann's Weg, zum Kunstbegriff zu gelangen, war durchaus der rechte. Meyer hat ihn ohne Wanken streng versolgt und ich habe ihn auf meine Weise gern begleitet."

Den Gegensatz zu Goethe's und Meyer's flassischer Theorie bildeten die Bestrebungen für die moderne, vorzugsweise für die sogenannte "driftlich deutsche Kunst."

Beide Männer verhielten sich zwar durchaus nicht gegnerisch und ablehnend gegen die neuere Kunft, Meyer namentlich wußte jedes Erseugniß der neueren Kunft gebührend zu schäßen, wenn darin das Studium der Alten zu erkennen war, das heißt wenn die Aufgabe dem Gegenstande gemäß gelöst war. Er, wie Goethe, hat den größten Meister der modernen Kunst, den Raphael, in seinen Schriften gewürzdigt und für ein klares Berständniß der Werke desselben hinzuwirken gesucht; er war auch Einer der Ersten, welche auf Cornelius' ausgeszeichnete Anlagen hinwiesen.

Allein die Richtung der Modernen arbeitete jener Zeit auf das völlige Verderben der Kunst hin. Goethe giebt in einem Briefe an Boisserée in wenigen Zeilen eine genetische Erklärung dieses unseligen Strebens. "Sehr bald — schreibt er —zog sich die Betrachtung in Deustung über und verlor sich zulest in Deuteleien; wer nicht zu schauen wußte, sing an zu wähnen und so verlor man sich in egyptische und indische Formen, da man das Beste im Vordergrunde ganz nahe hatte. Zoega sing schon an zu schwansen, Vöttiger tastete überall herum, am liebsten im Dunkeln und man hatte immersort an den unseligen dionysischen Mysterien zu leiden. Ereutzer, Kanne und nun auch Welster entziehen uns täglich mehr die großen Vortheile der griechischen siebslichen Mannigsaltigkeit und der würdigen ifraelitischen Einheit."

Hierzu kam die Ermattung Deutschland's nach dem Krastauswand, den es gegen die Franzosen ausgeboten hatte; die Reaction gegen die erwachten Freiheitsbestrebungen; das Streben einerseits, diese Reaction zu stützen durch einen einseitigen Patriotismus, durch einen versdüsternden Katholicismus, der nicht ein religiöses Dogma sondern eine politische Finte war; die Neigung andrerseits, sich über diese Reacs

tion zu trösten durch patriotisch = geschichtliche Studien und altdeutsch= christliche Kunstduseleien.

So erklärt sich jener Patriotismus der damaligen Altdeutschen, der sich gegen Frankreich und gegen die Humanität richtete; jene romantische Schule, jene Wiedereinsührung der katholischs feudalistischen Denksweise, die mit der politischen Reaction Hand in Hand ging, und endslich jene spiritualistischen Reaction Hand in Hand ging, und endslich jene spiritualistischen Kearton sand in Hand ging, und endslich jene spiritualistischen Kichten Sand in Hand ging, und endslich jene spiritualistischen "Sternbald" Wanderungen" sowie in den "Herzen Bergiehungen eines kunstlieben den Klositerbruders" von Wackenroder, herausgegeben von Tieck, wurde die Kritif für "Gottlosigkeit", die Regeln in der Kunst für "leeren Tand" erklärt, die rohen Anfänge der Kunst wurden als Muster aufgestellt, die technische Unbeholsenheit zur Rachahmung empsohlen. Man erklärte auch — wie Schöll erzählt — die Copien antiker Gemälde in Kom, zu welchen Goethe einen Künstler beaustragt hatte, für völlig unnüh und zweckwidria.

Der Bischof Eylert hat ein Buch geschrieben, worin er das Leben und den Charafter des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen lobpreisend darlegt. Merkwürdiger Weise enthält dieses Buch viele weitläusige und beredte Auslassungen des als wortfarg und einsilbig befammten Fürsten über die verschiedensten menschlichen und staatlichen Verhältnisse. Es sehlt jedoch darin eine Aeußerung, die mehr als dies ganze Vuch geeignet ist, von dem gesunden Sinn des Königs Zeugniß zu geben und welche der alte Johann Gottsried Schadow mitztheilt. Das berühmte Danziger Kirchenbild war nämlich im November 1815 in der Berliner Afademie neben vielen anderen Gemälden, auch den von Paris zurückgesehrten Kunstwerfen ausgestellt. Der König besuchte die Afademie. Bei dem Danziger Vilde führte Schadow an, dasselbe hätte die besondere Bewunderung des Publicums erregt, weil eben eine Borliebe für altdeutsche Kunst obwalte. Der König erwiderte daraus: "Das darf aber nicht zu weit getrieben werden, sonst möchten wir doch rückwärts anstatt vorwärts fommen."

Dies befürchteten auch Goethe und Meyer und aus diesem Grunde verhielten sie sich durchaus ablehnend gegen die Klosterbruderei und das Heiligensieber. Meyer äußerte sich dagegen entschieden, aber in höchst ruhiger und klarer Sprache in einem Aufsatze, der in Goethe's "Kunst und Alterthum" abgedruckt ist. Goethe sucht nur seine Verbündeten in ihrer vernünftigen Ueberzeugung zu bestärken, sons dern er trat auch offen auf gegen jene ausgewärmte nazarenische Richs

tung und nannte sie "Kinderpäpstelei," "wahnsinnigen Sektengeist, der keine Schen trägt, das Berwersliche als Grund-Maxime alles künstelerischen Handelns auszusprechen." — So äußerte er sich über das Kunstnazarenerthum. Auch das Symbolische, das damit im Zusammenhange stand, war ihm zuwider und deswegen eiserte er gegen Creuzer und Görres, sogar gegen Schorn.

Es war in seinem klassischen Hause am Frauenplat in Weimar, wo er einst in dem kleinen Zimmer mit Boisserée zu Mittag speiste. Die Saalthür stand offen und man sah die colossale Büste der Juno Ludovisi, das wunderdar schöne Haupt voll göttlicher Weiblichkeit und erhabener Nuhe, mit dem wellensörmig gescheitelten Haare und dem Diadem. Da, als wieder die Rede auf die Symboliker kam, deutete der alte Herr auf die Junodüste, die ihm schon in der Jugend, in Rom, die ewige Herrlichkeit der griechischen Bildnerei gesehrt hatte, und sprach zornig, wie es selten geschah, die Worte: "Ich din ein Plastisker, habe gesucht, mir die Welt und die Natur klar zu machen, und num kommen die Kerls, machen einen Dunst, zeigen mir die Dinge bald in der Ferne, bald in einer erdrückenden Nähe, wie Ombres chinoises, das hole der Teusel!"

Und im Ganzen hat die Bestrebungen der Kunst = Nazarener und Symbolifer auch der Teufel geholt.

Als ein Decret des Convents die Zerftörung der Königsgruft in St. Denis befohlen hatte, - so erzählt Lamartine in seiner Geschichte der Girondisten — verwandelte die Commune das Decret in einen Angriff auf die Todten. Die Art erbrach die Bronze = Pforten, welche Karl der Große der Basilika von St. Denis geschenkt hatte. Man hob die Steine auf und durchwühlte die Gewölbe. Pipin, der Gründer des Hauses der Karolinger und Bater Karls des Großen, war nur eine Brife grauer Afche, die im Ru vom Binde verweht wurde. — Liebhaber von Antiquitäten fließen vor furzem bei ihren Nachgrabungen unerwartet auf ein unbefanntes Grabgewölbe. Durch eine Deffnung in der Umfaffungemauer erblickte man mit Staunen eine ernfte Königsgestalt in vollem Schmude mit Krone und Scepter, auf einem Throne sigend und von alterthümlichen goldenen Zierrathen umgeben. Eifrig brechen sie mit Sacke und Sammer einen Weg in den geheimnisvollen Raum, um den kostbaren Kund zu sichern. Aber plöglich ist der Zauber gebrochen, das wunderbare Gebilde verschwunden! Als der erste Sammerschlag das Gewölbe erschüttert, sinkt die Gestalt in süch zusammen; ein leichter Staub erfüllt den Raum und wo noch

eben jene ehrsurchtgebietende Gestalt gesessen, sindet man nur Bruchstücke von den goldenen Ornamenten. Diese goldenen Bruchstücke verswahrt man in den Sammlungen des Lord Kinnaird in der Priorei Rossie in England.

Und so ist ebenfalls von den Bemühungen der Kunstpäpstler und Klosterbrüder nicht viel mehr zu Tage gekommen, als der Wind verswehte. Sie stiegen wieder in die alten Gewölbe des Mittelalters und glaubten Heilige und Könige herauszuholen und an das Tageslicht zu fördern; aber vor dem Licht und der Luft der lebendigen Gegenwart blieb nichts übrig als eine Prise grauer Asche und einige goldene Ornamente. Und diese wenigen Goldstücke der Kunst hat auch Goethe geschätzt und anerkannt in seinem Werke "Kunstschätze am Rhein, Main, und Neckar," und in der Zeitschrift "Kunst und Alterthum," welche er in den Jahren 1816 bis 1828 erscheinen ließ.

Denn wenngleich Goethe in den Propyläen die antike Nichtung auf das strengste vertreten hatte, so änderten sich doch in seinem hohen Alter seine Kunstideen derart, daß er auch die gegnerischen Bestrebunsgen nicht mehr unbedingt abwies, sondern auch die gothische Kunst, die altdeutsche Malerei und die Niederländer anerkannte.

Diese Umwandlung Goethe's, die beinahe als eine hinneigung zur romantischen Kunft anzusehen ift, bewirkte eigentlich Sulpiz Boisferee, ein Mann, der mit Reimarus, Friedrich Schlegel, Reinhard, Hegel, Johannes Müller, Schelling, Cornelius, Willemer, Thibaut, Görres, Schorn, Schinfel und anderen der bedeutenoffen Zeitgenoffen in personlichem und brieflichem Verkehr stand, und nachdem er vom Sandelsstande zu akademischen Studien übergegangen, für die alte Kirchenbaufunst eingenommen worden war. Auf wiederholten Reisen nach Paris, in den Niederlanden und Rheingegenden hatte er die Kunstwerke der driftlichen Zeit studirt und es sich angelegen sein lassen, die vaterländischen Kunftschätze, welche nach dem Schiffbruche der Franzosenzeit aus ausgehobenen und abgebrochenen Klöstern und Kirchen an den Strand geschleudert wurden, in Sicherheit zu bringen, von Sändlern und Trödlern wiederzukausen, das Werthvolle durch die Kruste hundertjährigen Schmutes hindurch zu erkennen. In Berbindung mit seinem Bruder Melchior und seinem Freunde Bertram gelang es ihm, nicht immer ohne Weitläufigkeit und Rosten, die werthvollsten Schäpe der altfölnischen Schule zu erwerben, welche in Nebenkapellen der barbarischen Berftörung entgangen oder in Besit der ausgetriebenen Gemeinden gelangt waren. Er gehörte auch zu den Ersten, welche den

ursprünglichen Plan des Kölner Domes ergründeten und den Weiterbau dieser Kathedrale mit allem Eifer anregten.

Es war Sulpiz Boisserée wesentlich daran gelegen, Goethe's Stimme für sich zu gewinnen, durch sein weithin vernommenes Wort die deutsche Nation auf das vaterländische Beginnen ausmerksam und theilnehmend zu machen. Dazu mußte der "alte Heide" aber wenigsstens halb bekehrt werden. Dies war eine schwierige Ausgabe, an deren Lösung sich nur ein Mann wie Boisserée wagen konnte: ein Mann, der von begeistertem Eiser für seine Sache brannte, in seinem Vache wirkslich Gründliches verstand und auch mancherlei kostbare Drnamente der Kunst, "um Ausschen und Spottreden zu vermeiden," durch eine Hinterthür in sein elterliches Haus gebracht hatte. Dem Allen konnte der Alte nicht wiederstehen: das wußte Boisserée, der überdies von dem Minister Grasen Neinhard bei Goethen angemeldet worden war und vor dem Angriff das Terrain auf das sorgfältigste studirt hatte.

Als Boifferée am 3. Mai 1811 zum ersten Male bei Goethe erschien, empfing Dieser ihn höflich aber mit vielen Sm, bm! "Er machte ein Gesicht als ob er mich fressen wollte," - gesteht Boisserée selber; - "er brummte wie ein angeschoffener Bar, als ich ihm die Beichnungen zeigte." Beim Abschiede reichte er ihm einen Finger. "Ich denke aber, wir werden es bald zur ganzen Sand bringen," schrieb Boisserée an seinen Bruder. Und dies gelang ihm auch. Er wußte so viel Gründliches und Anzichendes über die romantische Runft mitzutheilen, er legte dem Alten fostbare Zeichnungen von Einzelheiten des Kölner Domes vor Augen und daneben auch des Cornelius originale Zeichnungen zum Fauft und zu den Nibelungen; dann brach er wieder ab und plauderte über Reinhard, den Goethe fehr schätte, schilderet ihm die schöne Lage des Apollinarisberges, den er mit Reinhard gemeinschaftlich besaß, und lud ihn zu einem Besuche des lieblichen Rheinthals ein. Dazu fam seine gediegene Kenntniß und die aus leberzeugung entspringende Begeisterung für seine Zwecke, was seinen Gindruck auf Goethen, der alles Tüchtige schätzte, nicht versehlen konnte. Auch trat er dem alten Hierophanten in einer Weise nahe, die Jenem ungewohnt und desto fesselnder war: er schmeichelte nicht, blieb nicht förperlich und geistig gebückt vor ihm stehen, wie das Beer seiner Tempelwächter: er begegnete vielmehr seinem forschenden ruhigen Auge mit dem begeisterten Blick eines Peter von Amiens, mit dem Befehrungseifer eines Missionairs der driftlichen Kunft, ja mit einer gewissen Ueberlegenheit, dem im Grunde bemitleidete er den Alten, der im

Dienste der Heiden befangen war und der Schönheit huldigte im Berge der lüderlichen Frau Benus.

Bald hatte Boifferée nicht nur Goethe's Sand, sondern seine beiden Arme, ja sein ganzes Berg gewonnen. Goethe äußerte fich in "Runft und Alterthum" anerkennend über "so viel Einsicht und Unternehmungegeist, so viel That und Beharren, so viel Selbständigkeit und Einwirfung auf Andere." In späteren Jahren geftand er fogar dem freundgewonnenen Manne: "Doppelt und dreifach empfand ich den Werth trefflicher jungerer Männer, denen ich so gern im Gedanken folge, weil fie in einem Sinne vorschreiten, ben ich fur ben rechten halten muß, weil es der meinige ift; laffen Sie uns immerfort redlich nach den verschiedensten Zweden, die doch am Ende nur als einer anzusehen sind, getrost hinwirken." — Noch später, als die Abnahme der geistigen Energie, die Berlaffenheit des Alters und auch mancherlei häusliche Sorge eintrat und der alte Herr unter das milbe aber doch fühlbare Joch der "jungen Leute," des Sohnes und der Schwiegertochter, gekommen war, begrüßte er Boisserée's Unkunft stets mit Thränen in den Augen und ließ ihn nicht gern so bald wieder von sich. Noch furz vor seinem Tode macht er ihm das Geständniß: "Ich kann mich in meiner gegenwärtigen Stellung mit nichts abgeben, als was ich bewundern muß, und dazu gehört wahrhaftig Ihre, in einem gro-Ben und höchst bedeutenden Felde beharrliche, mitunter mühselige aber auch ehren = und vortheilhaft begünstigte Thätigkeit."

Aehnlich wie mit Goethen erging es Boisserée mit Meyer. Unsfangs nannte er diesen "den alten frittlichen Fuchs, der seinen Tadel über das Fehlerhaste in der altdeutschen Zeichnung nicht verbeißen konste;" — später jedoch traf er mit dem Herrn Hofrath stets im besten Einvernehmen zusammen und Dieser entließ ihn immer mit dem aufsrichtig gemeinten Gruße: "Hoben Se Dont für Ihre Erscheinoung."

So war denn Goethe für die altdeutsche Kunst gewonnen worden. Die Legenden und die "reichen, gemüthlichen und anmuthigen" Darstellungen der heiligen Dreikönige fesselten ihn außerordentlich; hatte er sich doch in der Jugend selber gern mit solchen bedeutungsvollen Ueberlieserungen beschäftigt! Albrecht Dürer's Leistungen mochten ihn erinnern an die poetischen Schöpfungen des Hand Sach, dessen derbe humoristische Weise in ihm angeklungen hatte; das Studium der van Enck bot nicht nur befriedigende Anschauungen sondern auch höchst werthsvolle Einsicht in die Geschichte der Malerei dar. Seine besondere Besachtung wurde in Anspruch genommen durch das von Boisserée aus Springer, Sena u. Simenau.

der Abteifirche zu Seisterbach gerettete Tafelgemälde voll historischer Compositionen der altfölnischen Schule, welches ihm nicht nur durch die eigene Mischung des Individuellen mit dem Ideale und durch die glänzende Ausführung zur Bewunderung hinriß, sondern ihm auch als ein llebergangspunkt von der älteren traditionellen zur neuen Kunft erschien, so daß er es als "die Achse der Niederrheinischen Kunstaeschichte" bezeichnete. Ein fast gleich hoher Rang wurde der niederrheis nischen Bera = Icon eingeräumt, der heiligen Beronica in der Boisserée= schen Sammlung. "Die zierliche Jungfrau und die anmuthigen Kinder" müffen den Eindruck des "furchtbaren medusenhaften" Chriftusantli= pes bei weitem überwogen haben, denn gerade solchem nazarenischen Schmerze war Goethe innerlichst abgeneigt. Goethe nennt die zu Grunde liegende Borstellung eine "berkömmliche byzantinische" und das Gemälde selbst byzantinisch = niederrheinisch. Es bleibt jedoch wohl zu erwägen, ob er hierin durchaus Recht hatte. Die orientalische Legende von dem Antlig Christi im Schweißtuche unterscheidet sich nämlich wesent= lich von derjenigen, welche in der abendlandischen Rirche im Schwange ift. Lettere erzählt nämlich: Als Chriftus unter bem Kreuze vor Schmerzen und Mattigkeit niedergefunken, sei ein mitleidiges Judenweib hinzuge= treten und habe mit dem Tuche den Schweiß des Heilandes abgetrocknet und das unter der Dornenfrone hervorquellende Blut. 218 man als= dann das Tuch auseinandergefaltet, sei das vollständig ähnliche Bildniß des Heilandes, Verum icon, erschienen. Dieses Bildnig wurde ein bleibender Typus in der Kirche und der Name des Weibes mit dem Verum icon verwandelte sich in der Tradition allmälig durch Anagramm in "Beronica." — Anders lautet die Legende der morgenlän= dischen Kirche. Ein frommer byzantinischer Kaiser habe die Sehnsucht gefühlt, Chriftus nur wenigstens ein Mal mit leiblichen Augen zu schauen; da sei ihm der Heiland im Traume erschienen und habe in ein Tuch, welches auf des Raifers Bett gelegen, fein Untlit gedrückt und der Raifer habe es am Morgen beim Erwachen gefunden. Diefes Bild, welches in der orientalischen Kirche ebenfalls ein Typus geworden ist, erscheint nicht "furchtbar medusenhaft," sondern in der Herrslichkeit der Verklärung. Es findet sich oft nachgeahmt in Außland, unter Anderem in der Kirche des beiligen Sergius im Kloster Troipa Lawra. -

Wenn Goethe in seiner Weise die Bestrebungen der driftlich deutsschen Kunstfreunde förderte, so täuschten Diese sich dennoch, wenn sie den alten Heiden für bekehrt und von seiner hellenischen Plastik abge-

wandt glaubten. Denn darauf ging nebenbei ihr Treiben ebenfalls binaus. In den Briefen, die sie unter einander wechseln, beflagen fie es, daß dem hochberühmten Mann ber Zeit ber Ernft und Die Wahrheit religiöser Gefinnung und der chriftliche Ginn fehle, der in den gabrenden Fluthen und Stürmen der Zeit allein noch festen Grund und Boden finde, die heiligsten und theuersten Besitthumer zu retten; der in Welsen und Steinklippen und öden Sandwüsten das Sa= menforn der Wahrheit und die fleinen Pflanzungen hüte mit frommem Fleiß und redlichem Beharren, damit aus ihnen einst den Enkeln ein Garten Gottes erblübe und Frucht trage hundertfältig. Das fei die Denfart, zu welcher Resignation gehöre, die aber der alte Berr nie beseisen und geachtet, da er, wie die Zeit, von der er sich nie losge= fagt, alles menschliche Thun mir nach der Fülle genialer Kraft und Produktivität gemeffen, auch selbst in Kunst und Wissenschaft jedes Erzeugniß hingestellt habe als eine neue Schöpfung, über der kein anderer Beift walte, als der eigene, der von innen heraus felbsterzeugend und belebend wirke. Aber — meinten fie — gerade das Seidenthum, dem sich der Alte ergeben, sei auch wieder das, was ihn unglücklich mache und ihn bei seinem Alter eine große Leere und Dunkelheit fühlen laffe; daher fame auch das boje Bühlen in den Gingeweiden des menschlichen Herzens in den Wahlverwandtschaften, und das "Philisterwesen" der Farbentheorie; "es fame nur darauf an, daß er das rechte Grübeln und Forfchen ergriffe, fo wie es beim Fauft darauf ankam, daß er das rechte und nicht das falsche schlechte Le= ben ergriff, um in sich felbst zu Einigkeit und Frieden zu gelangen."

Dieses rechte Leben glaubten ihm nun jene deutschen Kunstfreunde geboten, ihm "die würdige, wahre Ansicht des Christenthums eröffnet zu haben." Daher jubiliren die Herren Daub, Bertram und Melchior, Creuzer, Wilfen und Thibaut schon beim ersten Ersolge, daß ihr Sulpiz bewirft habe, den starren Heldensinn vor der christlich deutschen Künstlergröße niederzubeugen und die materia peccans der "römischen Glegien" auszutreiben. Nur Reinhard faßt die Sache von der nüchternen und richtigeren Seite auf, indem er an Boisserée schreibt: "Zu Ihrer Meinung bekehrt haben Sie ihn nun wohl nicht, aber gefallen haben Sie ihm und er ist Ihnen wirklich zugethan. Lehrreich für Sie ist diese ganze Reise und besonders der Ausenthalt in Weimar gewiß gewesen; und auf das Gelingen und die Bollsommenheit ihrer Unternehsmung wird Beides gewiß nicht ohne Einsluß sein."

Indem Goethe auf jene Bestrebungen einging und die deutschen

Runftschäße am Rhein, Main und Neckar einer besonderen Bespredung würdigte, verhehlte er doch nicht den Standpunkt, den er dabei eingenommen. Diesen Standpunkt bezeichnet er fehr genau in einem Briefe an Zelter mit den Worten: "Das heftlein vom Rhein und Main, Runft und Alterthum wird nun auch bald zu Euch gelangen. Ich habe beim dreizehnten Bogen abgebrochen, wie Schehergzade. Wenn ich die Bedeutung solcher Blätter früher erkannt hätte, so würde ich das ganze Geschäftlein abgelehnt haben, auch bin ich nur nach und nach hinein verführt worden und so mag es denn auch dahin fließen. gegen muß ich dankbar erkennen, daß ich ohne diese dringende Nöthi= auna niemals weder dem wichtigen Punkte der Kunsterhaltung durch die barbarischen Zeiten hindurch, noch nach den Gigenthümlichkeiten nationeller und provinzieller Wiederherstellung, Aufmerksamkeit batte schenken können." Er räumte der christlichen Kunft den Vortheil vor der hellenischen ein, daß sie von einer Anzahl Individualitäten ausgegangen und sich nach und nach zum Allgemeinen erhoben habe, wäh= rend jene, vom Allgemeinen beginnend, sich gang fpat ins Besondere verloren habe; er sprach der christlichen Kirche das Berdienst zu, die Runft, welche durch das militairische und politische Unbeil des römischen Reichs in Verwirrung und Erniedrigung gesunken war, sich in dem wilden Kriegswesen völlig verloren hatte, erhalten, wenn auch nur als Kunken unter der Alsche erhalten zu haben. Und so betrachtet er die Sachen in ihrer rein hiftorischen Bedeutung mit den Worten: "Der Einsichtige erkennt, daß auf historischem Wege hier das Reinste und Rüglichste zu wirken ist; er wird den Vorsatz fassen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung (die Boisseréesche) dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst, als von ihrem Bezug unter einander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hüten, ob er gleich die Kunst= Epoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, durch Zeit und Ort geschiedenen Kunstthätigkeiten ableiten muß. Und so wird er den kostbaren Werken an ihrem Plat vollkommenes Recht wiederfahren laffen und sie dergestalt behandeln, daß ihnen der gründliche Geschichts= fenner gern ihre Stelle in dem großen Kreise der allgemeinen Kunftwelt anweisen mag."

Goethe war also nicht gerade zum Nazarener bekehrt worden. Er litt auch nicht an jener inneren Bereinsamung, von welcher die Frommen ihn heilen wollten. Die Wolfen, die einen Schatten in sein klares Leben warsen, waren eben nur die Mängel, die gemeinsam an dem Menschenleben haften: der Schmerz um die Lieben, die vor ihm dahin geschieden, namentlich um den "ausgebliebenen" Sohn ließ sich nicht völlig verwinden; dazu kamen Berlehungen, von denen auch der Harflicht auf den immer näher rückenden Katasalk, den kein Mensch, mag er dem Jupiter oder Jesu Christo dienen, ohne Grausen erblickt. Wie wenige Andere verstand aber gerade Er es, diese allgemeinen menschlichen Leiden und die Mächte des Todes durch Culturmittel zu bewältigen und die Tage des Alters durch Forschungen im Gebiete der Natur und der Kunst zu erheitern. Und so mochten die christlichen Kunstapostel, die ihn ganz gewonnen zu haben meinten, schier erstaunt gewesen sein, als er, auf die Junobüste deutend, ausries: "Ich bin ein Plastifer und nun kommen die Kerle und machen mir einen Dunst!"

Mit der Zeichenschule und den Propyläen wollte es indessen nicht recht glücken.

3mar fehlte es nicht an beifälligen Stimmen, unter denen Schiller's besonders in Anschlag zu bringen ist; zwar erhielt sich ein Berfehr mit manchen thätigen Künstlern und Goethe konnte die Leistun= gen der Kunstfreunde mit den Worten hervorheben: "Die in Weimar verbündeten und mehrere Jahre zusammenlebenden Kunftfreunde dürfen ihres Verhältniffes zu dem größeren Publifum wohl erwähnen, indem fie fich immer in gleichem Sinn und nach gleichen wohl erprobten Grundsäten geäußert; nicht daß sie, auf gewisse Borstellungsarten beschränft, hartnäckig einerlei Standpunkt behauptet hätten, gestehen sie vielmehr gern, durch mannigfaltige Mittheilungen gelernt zu haben; wie sie denn auch mit Bergnügen gewahr werden, daß ihre Bildung sich an die in Deutschland immer allgemeiner werdende höhere Bildung mehr und mehr anschließt," — eine nachhaltige Wirkung auf die deutsche Nation blieb aber aus und Goethe hatte sich diese Täuschung selber zuzuschreiben, insofern er in diesem Falle gerade auf einen allgemeinen Erfolg gerechnet hatte, während er sonst nach ber Stimme des Publikums gar nichts fragte. Genug, die Nachahmerei der flassischen akademischen Kunst erwies sich als nüchtern, als quietisirend, während die Romantifer in der Runft wie in der Literatur auf eine Bergangenheit Bezug nahmen, die wenigstens volksthümlichen Boden hatte, wie Goethe's Faust, und die Phantasie des politisch verkommenen Bolfes mächtig anregte. In Bezug auf die Nation, auf die allgemeine Kunftrichtung der damaligen Zeit war mithin das Streben

der Weimarischen Kunstfreunde, das sie nur von einer kleinen Stadt aus und mit geringen Mitteln geltend machen konnten, ein versehltes zu nennen, das außer Zusammenhang mit der Welt um sich her stand. Goethe selber schrieb das Mißlingen seiner kunstfördernden Lieblingspläne dem Einflusse "böswilliger Menschen" zu und dem "wahnsinnigen Sektengeist, der keine Scheu trug, das Verwersliche als GrundsMaxime alles künstlerischen Handelns auszusprechen."

Die Propyläen gingen schon im Jahre 1800 ein; drei Jahre später wurden auch die Preisvertheilungen eingestellt. Die Zeichenschule blieb bestehen, aber auch über sie äußerte sich Goethe unzusriesden gegen Boisserée: "Mit allen Zeichenschulen ist es doch nichts," — sagte er, "es läuft am Ende auf Handwerf und Fabrit hinaus; ich weiß ja, wie es uns in Weimar geht. Ich hüte mich wohl, das Iedem zu sagen, aber, du lieber Gott! die Zeichenschule ist nur dazu da, daß die Leute die Kinder aus dem Hause friegen, und sür die Kinder ist sie nur da, daß sie daran vorbei gehen. Ich will sie auch wahrschaftig nicht daran hindern; ich weiß, was zu einer eigentlichen Kunstsuschen gehört; aber das sind ganz andere Forderungen, als man machen fann." —

Wie erwähnt, nahm Mener den lebhaftesten Antheil an Goethe's Bestrebungen für die bildende Kunst, ja er war eigentlich die Seele der Beimarischen Runftfreunde. Er leitete die Breisaufaaben für die Maler und arbeitete an der "Allgemeinen Literatur=Zeitung" mit; in den "Propyläen" find mehr als die Hälfte der Auffate von ihm verfaßt, Bieles in "Kunft und Alterthum," auch der Auffat über Goethe's Büste von David; in der "Amalthea" mehrere fritische Auffate über die Antiken in der Galerie zu Florenz; viele gediegene Arbeiten in den "Soren;" zu Goethe's "Winkelmann und fein Jahrhundert" lieferte er den Abschnitt, welcher das Jahrhundert charafterisirt, und zu der "Farbenlehre" die Abhandlung über die Farben in der Malerei der Alten. Mit Kernow, und nach beffen Tode mit Joh. Schulze, gab er Winkelmann's Werke beraus und übernahm dabei die Redattion der ergänzenden Anmerkungen. Bei Goethe's Beschreibung der "Italienischen Reise" erwies sich Mener ebenfalls förderlich. "Hierzu - schreibt Goethe an Zelter - hilft mir denn höchlich Mener's Theilnahme, da Dieser mich ankommen und abreisen gesehen, auch die ganze Zeit, die ich in Neapel und Sicilien zubrachte, in Rom blieb. Hätte ich die Papiere und diesen Freund nicht, so dürfte ich diese Arbeit gar nicht unternehmen. Bei diefer Gelegenheit wird Winkel=

mann in der neueren Meyer = Schulzeschen Ausgabe gelesen, in welcher diese Werke einen unglaublichen Werth erlangt haben. Meyer hat hierin unschäßbares Verdienst." Zu Böttiger's archäologischer Ausseutung der Aldobrandinischen Hochzeit fügte er eine Abhandlung hinszu; zu desselben Versassers, Raub der Cassandra" eine Abhandlung über die Vasenmalerei. In der Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen stellte er die Ergebnisse seiner eigenen Forschungen zusammen. Außerdem schried er: über die Altargemälde von Lucas Kranach in der Stadtfirche zu Weimar; eine Uebersicht der Kunst bei den Griechen; furz vor seinem Tode den Ansang einer Abandlung über die Geschichte der Majosica und Porzellanmalerei.

Der alte Schadow will von Mener die Neußerung gehört haben: Gott habe ihn in seinem Born zum Maler gemacht. Wir wiffen aber, daß Mener sich schon bei seinem ersten Aufenthalt in Rom durch seine Arbeiten auszeichnete. Plündernde Weinde raubten aus dem Saufe seines Schwiegervaters eine Mappe, welche alle seine Studien enthielt. Seitdem legte er den Pinsel nieder und wählte das fritische Studium der Kunft. Nur wenige Malereien und Zeichnungen sind von ihm bekannt: ein Entwurf zu einem Bilde in der Rochus = Capelle; zwei braun getuschte Federzeichnungen, von denen eine den Drest am Altare darstellt; sehr gelungene Compositionen zu Wieland's Agathon, von Lips gestochen; eine vortreffliche Copie der Aldobrandinischen Hochzeit. Ein Portrait Goethe's von Meyer in Bafferfarben ift im Befit des herrn Schuchardt in Weimar. Gine Reihe von seinen Malereien, Sfigzen und Entwürfen befinden sich im großherzoglichen Museum zu Beimar; zur einfachen und würdigen Ausschmückung des dortigen Residenzschlosses hat Meyer das Meiste selbst gemalt, theils entworfen: Alles in einfachem und flassischem Sinn.

Seine Gemälde, die Gebrüder Kastor und Pollux vorstellend, wie sie die Töchter des Leucippus rauben, beurtheilt Böttiger in solgenden Worten: "Meyer hat nach den neuen prismatischen Bersuchen von Goethe das Colorit eingerichtet, und man muß gestehen, es that auch jest am Abend unerwartet gute Wirfung. Aber auch von der Seite des Gegenstandes und der Composition verdient dies schöne Stück die laute Bewunderung. Beide holde Mädchen liegen den Känsbern schon in dem Arme, halten sich aber von oben noch sestumschlungen. Dies und die dahinter stehenden Rosse machen eine herrliche reiche Gruppe. Köpse und das ganze Costüme sind nach ächten Anstiten. Wieland stand mit unbeschreiblichem Enthusiasmus lange vor

diesem Bilde, zeigte uns, wie viele Borzüge dies vor der so oft wies derholten Borstellung des Sabinerinnen = Raubes hätte, und nannte es "ein Stück von seinem heidnischen Evangelium."

Johann Heinrich Boß schreibt im Jahre 1794 von Weimar, wo er zum Besuch war, an seine Frau Ernestine: "Goethe las Briese von dem Maler Meyer, einem gar trefslichen Genie, der sich ganz nach den Alten gebildet und Zeichnungen für Wieland's Werke gesmacht hat. Dann zeigte er einige Gemälde von ihm, zum Entzücken schön."

Die schönste Arbeit von Meyer bekam Boß damals noch nicht zu sehen: die Copie der Aldobrandinischen Hochzeit, in Größe und Färbung des Originals, welche Meyer bei seinem zweiten Ausenthalte in

Italien für Goethe gefertigt hatte.

Wenn man den Frauenplan, jest Goethe = Plat, in Weimar betritt, so erblickt man ein braunliches zweiftochiges lang gestrecktes Edhaus, acht Fenster in der Hauptfront breit, auf jeder Seite einen gurückweichenden Flügel mit drei Fenstern in der Breite und einem Thorweg. Dies ist Goethe's Wohnhaus, der Palast, worin 39 Jahre lang der Fürst der deutschen Literatur residirte, dessen Sammlungen noch dort verwahrt werden. Früher war das Saus dem Publikum geöffnet und wohl Mancher ging auch nach Goethe's Tode durch die Pforte mit so flopfendem Bergen, als ob der alte Berr noch lebte, der jeden Einkehrenden durch seine bloße Erscheinung zur Ehrfurcht nöthigte. Biele Uneingeweihte und Unwürdige gingen auch hinein, wie nicht zu vermeiden war: sind doch die Tempel des Herrn allem Bolk geöffnet und läßt doch der Herr felber seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte! Gegenwärtig aber ist das Saus jedem Fremden verschlof-Die Deutschen haben den Palast ihres geistigen Dalai Lama noch nicht zum National = Eigenthum gemacht; wenn ich nicht irre, so hatte der selige Kanzler von Müller in dieser Angelegenheit Anträge bei dem feligen Bundestage gestellt, deren Erledigung aber an unseligen Sindernissen seitens der Goetheschen Erben scheiterte. Genug, das Goethehaus mit seinen Merkwürdigkeiten, mit seinen schönen Statuen, Gemälden und Zeichnungen ist verschlossen und unerfüllt blieb der Wunsch Reinhard's, ber an Goethe Schrieb: "Bas Gie mir von Ihren literarischen und wissenschaftlichen Bestrebungen, von Ihren Kunsterwerbnissen fagen, verset mich in die beiligen Gemächer, wo Ihre Schäte geordnet und aufgestellt sind. Bor Allem möge der reiche Nachlaß, in allen seinen Abtheilungen, durch Ihre eigene Richtung und Anordnung, erst Ihnen das volle Bewußtsein eines so einzigen Lebens wiester gewähren und dann der Nachwelt erhalten!" —

Wenn man in jenem Hause in das obere Stockwerk hinausstieg, so wurde man sogleich durch die großartige Anlage der Treppe überrascht. Goethe, noch voll der italienischen Eindrücke, wollte die schönen breiten Treppen der römischen Paläste nachahmen, vergaß aber
dabei, daß sein Haus am Frauenplan noch bei weitem nicht mit einer Villa Albani oder Pamsili Dori zu vergleichen war. Die große Treppe
steht im Misverhältniß zu den mäßig großen theiss kleinen Zimmern
des Hauses. Goethe selber gestand gegen Eckermann ein, daß er sich
dadurch sein Haus verdorben habe, und merkwürdiger Weise solgerte er
daraus, daß in ihm wohl auch ein Hang läge, sich und die Seinen zu
Grunde zu richten, wenn er sich nicht zu beherrschen gelernt hätte.

Auf dem Flur erblickte man Nischen mit Statuen; über der gestäumigen Treppe den Plan von Rom, an der Decke eine Aurora von Heinrich Meyer; neben der Thür die Gruppe von Ildesonso und vor ihr in der Diele das "Salve."

In dem ersten Zimmer erblickte der Eintretende die kolossale Jusnodüste, an den Wänden die Stanzen Raphael's. Links davon lag das Gesellschaftss oder Sprechzimmer. Hier stand ein Flügel. An den Wänden hingen Handzeichnungen großer Meister und geätet Blätster, die zeitweise wechselten. Ein großer Schrank enthielt die Kupsersstich Sammlung. Ueber den Thüren hingen mythologische Cartons von Meyer. An einer Wand zeigte sich ein grüner Borhang, den Goethe nur in Anwesenheit sehr willkommener Gäste wegzog.

"Bald famen wir in ein Zimmer, — schreibt Sophie von la Roche — welches, mit der edelsten Simplizität verziert, in schöner, doch sein kaltes Staunen erregender Größe angelegt ist, wie es zur Bewahrung eines Heiligthums der Kunst gesordert werden kann; denn hier sieht man, wenn der ein wichtiges Geheinmiß anzeigende Borhang zurückgezogen wird, die vollkommenste Copie des sich seit 1900 Jahren in frischer Farbe erhaltenen Gemäldes, das unter dem Namen der Alsdobrandinischen Hochzeit bekannt ist. Ich genoß und bewuns derte mit innerem Gefühl von Glück das Ganze dieses Anblicks."

Goethe selber beschreibt diese Copie in einem Briese an Cotta in Tübingen: "Besonders wichtig ist die Copie des antisen Gemäldes der sogenannten Aldobrandinischen Hochzeit, die im eigentlichen Sinne mit Kritif gemacht ist, um darzustellen, was das Vild zu seiner Zeit gewessen sein kann und was an dem jezigen, nach so mancherlei Schicksalen

noch übrig ist. Meyer hat dazu einen aussührlichen Commentar geschrieben, der Alles enthält, was noch über die Bergleichung des alten und leider so oft restaurirten Bildes mit seiner gegenwärtigen Copie und einer älteren Copie von Poussin, nach der die Kupserstiche gemacht sind, zu sagen ist. Das Bild selbst, das von einem geschickten Meister zu Titus Zeiten mit Leichtigkeit und Leichtsinn an die Band gemalt, nunmehr, soviel es möglich war, nachgebildet und wiederhergestellt vor sich zu sehen, sich daran erfreuen und sich über seine Tugenden und Mängel besprechen zu können, ist eine sehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das Bild ist 8 Fuß lang,  $3\frac{1}{2}$  Fuß hoch und die Figuren sind nicht gar zwei Fuß Leipziger Maaß. Die Copie ist in Allem, sowohl in der Größe als den Farben, den Tugenden und den Fehlern, dem Original möglichst gleich gehalten."

Zu Böttiger äußert Goethe die Muthmaßung, daß der Maler zu seiner lustigen Composition vielleicht die Hauptsiguren nach einem Gemälde des Echion copirt, das Andre aber aus verschiedenen Stücken componirt habe. Böttiger selber vermuthet sogar, daß das Bild in Griechenland gemalt und von da nach Rom gebracht worden wäre. Es wurde um das Jahr 1606 in den Gemäuern des alten Esquilins in einem verschütteten Zimmer ganz frisch an der Wand gefunden, ausgesägt und seiner Frischheit und Schönheit wegen in dem Garten des Kardinals Aldobrandini (in der heutigen Villa Pamfili Aldobrandini)

aufgestellt.

Mener fand sich geneigt, die Zeit der Entstehung noch etwas früsher als Goethe und zwar in das Augustische Zeitalter zu setzen.

Die von Goethe erwähnte Copie, welche Nicolas Pouffin von dem Gemälde in Del verfertigte, und die danach gestochenen Blätter sind nicht ganz treu nach dem Driginale gehalten, ebenso wenig die im Antiquarium des Berliner Museums besindliche Copie; und so erwarb sich Meyer ein Berdienst um die Kunst, indem er dieses einzige Musster und Wunder der alten Kunst — so nennt es Bellori — welches von den Malern mit Entzücken bewundert wird, für seinen Freund Goethe mit der gewissenhaftesten Sorgsalt nachmalte. Da das Driginal und die im Palaste Doria ausbewahrte Poussinsche Copie wohl nur von Wenigen gesehen worden und auch die Meyersche Copie der öfsentlichen Bewunderung entzogen ist, so erfüllt sich hier beinahe Schilsler's Wort:

Alles Schöne, Alles Hohe nehmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstöne; Uns blieb Schatten und ein leeres Wort!

Eine furze Notiz über die Scene und Anordnung des Gemäldes möchte daher wohl an dieser Stelle nicht überflüssig erscheinen; eine weitsläusigere Abhandlung aber ohne das anschauliche Bild könnte unter die "leeren Worte" gerechnet werden.

Winckelmann's Ansicht, der in dem Gemälde die hochberühmte Hochzeitsabel von Peleus und Thetis erblickte, ist von Böttiger und Meyer erfolgreich widerlegt worden. Es stellt eben nur eine mystische und mimische Weihe der Ehe und Hochzeit dar, welche von den Göttern selber zuerst vollzogen worden und von den Griechen aus politischen Rücksichten, als eine Grundlage hellenischer Humanität, heilig gehalsten und durch sinnliche Opserbräuche geseiert wurde.

Ob das Bild enkaustisch oder al Fresco oder in Wachsfarben gemalt worden, läßt sich gar nicht bestimmen, da wir über die Behandslungsarten der griechischen Malerei völlig im Unklaren sind. Die Farben sind nicht mehr lebhast, vielmehr so verblichen wie die Bilder in Portici, üben aber doch, namentlich wenn man das Bild aus einiger Ferne sieht, einen unbeschreiblichen Zauber aus; eine durchaus heistere Carnation, ein fröhliches Spiel der Farben, worin die Farbe des Tages und das Violette vorherrschen, eine regelrechte Beleuchtung, wosdurch sich die einzelnen Gruppen deutlich und gefällig sondern — diesses Alles bekundet den Meister.

Die Anordnung ist, wie in den Bas-Reliefs der Alten, der Art, daß die hinter einander gehörigen Gruppen neben einander gestellt sind. Der Raum, welcher die dargestellten zehn Figuren entshält, nuß demnach auf einem dreisachen Plan hinter einander gedacht werden.

Die Mitte des Gemäldes stellt das Brautgemach vor. Auf dem Rande des grün drapirten Bettes sist die Braut, um welche sich alle übrigen Figuren ordnen, sittsam verschämt und mit weißem Gewande züchtig verschleiert, so daß sich die weiche Form der jungfräulichen Gestalt nur errathen läßt. Ihr zur Seite, in purpurrothem Gewande, sist die Zusprecherin, die Sachwalterin des Bräutigams, welche der verschämten Braut mit süßer Rede Muth einflößt — eine besons dere Art der Nymphen, die wir in unserm Zeitalter nicht mehr brauchen oder die wenigstens, als Chestisterinnen, ihre Ueberredungskünste auf das männliche Geschlecht richten müßten. Was die Pronuba zur leberredung der Braut vorbringt, darf der Bräutig am nicht hören.

Dieser sitt auch noch an der Schwelle, auf dem Vorplate, der auch durch Bäume im Hintergrunde angedeutet ist. Er ist sehr gebräunt von männlicher Frische, durch das Del der Palästra, durch Bäder und Sonnenschein; bis auf die Hüften, welche ein purpurrother Mantel umsgiedt, ist er völlig entkleidet; statt der Myrte trägt er, wie ein jugendslicher Bacchus, im Haare den Epheukranz, der von einem goldenen Diadem Jusammengehalten wird. Aus seiner Stellung sieht die Ungeduld deutsich hervor und man kann überzeugt sein, daß er keinen solchen Gesbanken hegt, wie in einem apokryphischen Goetheschen Gedicht ausgessprochen ist;

"So mußt du doch ersahren, Warnın der Bräntigam sich kreuzt und segnet, Vor Nestelknüpsen schen sich zu bewahren. Weit lieber da, wo's Helbearden regnet, Als hier im Schimps! So war es nicht vor Jahren."

Wer aber den nicht sehr behaglichen Zustand, worin sich jener Bräutigam etwa befinden mag, nicht empfunden hat und sich densels ben doch vergegenwärtigen möchte, der lese die Schilderung des Arisstophanes in seinem Kinesias oder wiederhole sich die vierzehnte der Goetheschen Elegieen:

Zünde mir Licht an, Knabe! — "Noch ift es hell; ihr verzehret Del und Docht nur umsonst. Schließet die Läden doch nicht! Hinter die Häuser entwich, nicht hinter den Berg, uns die Sonne; Ein halb Stündchen noch währt's die zum Geläute der Nacht." — Unglückseliger! geh und gehorch'! Mein Mädchen erwart' ich; Tröste mich Lämpchen indeß, lieblicher Bote der Nacht!

Neben der beredten Wortführerin, auf einen verfürzten Säulenschaft gestützt, steht die Salbenspenderin, eine Brautjungfer, welche wohlriechendes Nardenöl in eine Salbmuschel träufelt; sie trägt ein grünes Gewand mit violettsarbigem Umschlag.

Außer diesen Hauptpersonen befinden sich außerhalb des Brautgemachs zwei Gruppen aus je drei Nebensiguren, welche die letzte Bol-

lendung durch Spende und Musik weihen.

Auf der linken Seite des Bildes wird das Brautbad bereitet. Eine fast priesterlich verhüllte Matrone, welche die Hand in das beseitete Beden taucht, mit mütterlicher Sorgsalt die Wärme des Wassers prüsend. Eine freundliche Zose oder Auswärterin in saffrangelbem Gewande gießt kälteres Wasser in das Waschbeden. Hinter beiden besmerkt man eine andere Zose, die Horoscops Ausstellerin, welche eine gelbe Tasel vor sich hält, worauf ein für uns schwer zu lösendes

Räthsel, vielleicht die günstige oder ungünstige Constellation der Bermälungsstunde verzeichnet steht.

Auf der andern Seite des Brautgemachs, auf dem Borplat, gesichieht die Opferspende mit Musik. Die Opferspenderin, in gelsbem Gewande mit veilchenblauem Saume, gießt den Ghegöttern die Oblation vermittelst einer Schale in einen Kessel, der auf einem kleinen Dreisuß steht; inzwischen rüften sich zwei andre Mädchen zum Vortrag eines Liedes. Die weiß gekleidete Citherspielerin, eine annuthig und zugewandte Figur, scheint zu präludiren oder die Saiten ihres Instruments zu versuchen; ihre Gefährtin, die nebenstehende Sängerin in grauem Gewande, stückt mit der linken Hand den Boden des Instruments.

Dies ist die anmuthige, einsache und doch ergreifend wahre Darsstellung einer rein menschlichen Scene, eines der dankbarsten Stoffe der idealen Antike. Goethe und Meyer entrannen mit der sorgfältig eingepackten Copie dem "weit und breit gewaltigen" Buonaparte, führsten es auf der Schweizerreise mit sich und Goethe ruhte nicht, bevor der Schap in Weimar aufgestellt war.

Mener's zweiter Aufenthalt in Italien, im Jahre 1795, welcher ihm Gelegenheit zu jener Copie bot, hatte noch einen besonderen 3weck. Meyer follte dort den Stein der Beifen für die Künftler finden, oder mit anderen Worten: er follte das Gesetz finden, nach welchem die Bahl des Stoffes zu treffen und jedem bestimmten Stoffe in der Runft die angemeffene Form zu geben ware, ein Gefet, welches nicht bloß den bildenden Künsten, sondern auch der Poesse zu aute kommen und die lang gesponnenen Streitfragen im Goethe = Schillerschen Briefwech= sel erledigen sollte. Meyer hatte erklärt, daß sich dieses Gesetz nur in Gegenwart des nöthigen Materials, im Anschauen der Kunstwerke selber, erkennen laffe, und aus diesem Grunde geschah seine Mission. Bergebens aber strengte Meyer in Italien Auge und Geift an: bas Geheimniß wollte ihm nicht offenbar werden, bis es ihm endlich erging wie dem Saulus; während einer gefährlichen Krankheit, die ihn in Florenz befiel, mitten in der Fieberphantafie fielen ihm die Schuppen von den Augen. Das Geheimniß, das ihm da fund gemacht wurde, offenbarte er in einem Auffat in den Proppläen, der, weil von ihm allein verfaßt, nicht in Goethe's Werke aufgenommen worden ift. Diefer Auffat wurde in mehrere fremde Sprachen überfett und machte großes Aufsehen in der Kunstwelt. Manchem Künstler ist derfelbe ein Pharus gewesen, der ihn seichtes Fahrwasser und Klippen

vermeiden ließ. Heutzutage wird man diese Aufklärung nicht sonderslich hoch schähen, denn — wie herr Schuchardt treffend bemerkte — es geht damit wie mit dem Ei des Columbus.

Im Jahre 1797 fehrte Meyer nach der Schweiz zurück, wo ihm Goethe entgegenkam. Im October reisten Beide von Stäfa ab. In der Familie des Kanzlers von Koppenfels fand Meyer seine Gemalin, die ihm bis zu ihrem Tode im Jahre 1825 eine treue Lebensgesfährtin blieb.

Fortan standen die beiden Freunde bis zu ihrem beinahe gleichzeitisgen Tode treu gemeinschaftlich auf der Wacht, von der Höhe ihrer Epoche das ganze weite Gebiet der Kunst überschauend, ununterbrochen und mit dem siebevollsten Ernste für die Weimarischen Kunstanstalten sorgend. Wie Goethe den Freund und Genossen scher nach bei vielen anderen Gesegenheiten Auslassungen zu ersehen; aber noch bei vielen anderen Gesegenheiten äußerte er seine llebereinstimmung und dankbare Anerkennung. "In Mehern liegt eine Kunsteinsicht von ganzen Jahrtausenden," äußerte er einmal. Schon von Italien aus schreibt er über ihn: "Mich sördert besonders die Theilnahme Heinrich Meher's, dessen linterhalstung mir, obgleich seltener, günstig zu statten kam, indem er, als ein fleißiger und gegen sich selbst strenger Künstler, die Zeit besser anzuwens den wuste als der Kreis von jüngeren, die einen ersten Fortschritt in Begriff und Technik mit einem raschen lustigen Leben leichtmüthig zu verbinden glaubten."

Ein anderes Mal schreibt er über ihn: "Der Glang der größten Kunstwerke blendet mich nicht mehr; ich wandle nun im Anschauen, in der wahren, unterscheidenden Erkenntniß. Wieviel ich bier einem stillen, einsam fleißigen Schweizer, Namens Meyer, schuldig bin, fann ich nicht fagen. Er hat mir die Augen über das Detail, über die Eigenschaft der einzelnen Formen aufgeschlossen und mich in das eigent= liche Machen initiirt. Er ift in Benigem genügsam und bescheiben. Er genießt eigentlich die Kunftwerke mehr als die großen Besitzer, die ängstlich von der Nachahmungsbegierde des Unerreichbaren getrieben werden. Er hat eine himmlische Klarheit der Begriffe und eine engli= sche Güte des Herzens. Er spricht niemals mit mir, ohne daß ich Alles aufschreiben möchte. Was er sagt, ift so bestimmt, richtig, die einzige wahre Linie beschreibend. Sein Unterricht giebt mir, mas mir fein Mensch geben konnte, und seine Entfernung wird mir unersetlich bleiben. Alles was ich in Deutschland vernahm, lernte, vornahm, dachte: verhält sich zu seiner Leitung wie Baumrinde zum Kern der Frucht.

Ich habe feine Worte, die stille, wache Seligfeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerfe zu betrachten anfange."

Bei seinem Weggange von Rom bemerkte er noch: "Die Tage vergehen und ich kann nichts thun. Kaum mag ich noch etwas sehen. Mein ehrlicher Schweizer steht mir noch bei und ich genieße noch zulest seines unterrichtenden Umgangs."

"Meyer mag nur vorerst in der Schweiz schleichen," äußert er nach seiner Rücksehr nach Weimar. "Hat er sich ein wenig erholt, so mag er zu uns kommen. Wenn er stirbt, so verliere ich einen Schatz, den wiederzusinden, ich für's ganze Leben verzweisle."

Im März 1796, während Meyer zum zweiten Male in Italien ist, schreibt Goethe an ihn: "Daß Sie durch genaue Beobachtung des Sinnes, in welchem die Kunstwerfe gemacht sind, die Art, wie und die Mittel, wodurch sie gemacht sind, neue und sichere Quellen des Beschauens und der Erkenntniß eröffnen würden, war ich durch Ihre Bersuche in Dresden und durch Ihr ganzes Leben und Wesen überzeugt."

Bor seiner Schweizerreife schreibt er an den in Floreng, später in Stafa weilenden Freund: "Go fehr Gie mir auf allen Seiten fehlen und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bilden= den Kunft getrennt bin, so möchte ich doch Sie nicht gern so bald von der Nahrung ihres Talents, die Sie fünftig in Deutschland wieder gang vermiffen werden, getrennt wiffen." - "Bei meiner Sorge für Ihre Gefundheit," - meldet er dem Erfrankten - "bei dem Gefühl des Werthes, den ich auf unser einziges Verhältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmerzlich, und mein durch die Lähmung unsers Plans ohnehin schon sehr gefränftes Gemüth ward nun durch die Nachricht von Ihrem Zustande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Borwurfe, daß ich, trot der Umftande, nicht früher gegangen fei, Sie aufzusuchen; ich stellte mir Ihr einsames Berhältniß und Ihre Empfindungen recht lebhaft vor und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit, bloß um mich zu zerstreuen. Aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werden, was will; forgen Sie einzig fur ihre Gefundheit und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben! Alles was Sie thun, ift gut, denn Alles hat einen Bezug auf ein Ganzes." — "Sie haben durch Anschauung und Betrachtung ein unendliches Weld kennen gelernt, und ich habe indeffen von meiner Seite, durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode, mich weiter auszubilden nicht verfäumt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten

zusammentreffen oder und wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen können." —

Gegen Schiller äußert er: "wenn erst der alte Meister Meyer tomme, der ihm die Reichthümer einer fremden Kunst zum Besten gebe, so solle es wohl an guten Wirkungen nicht sehlen," — von Tübingen schreibt er an denselben: "Meyer erwartet mich mit Verlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was Beiden unsere Zusammenkunst sein und werden kann;" — und an Böttiger von Zürich auß: "Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunstschäße der alten und mittlezen Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen und sich erfreuen, wie eine Kunstzeschichte auß diesen Trümmern gleichsam wie ein Phönix auß eisnem Alschenhausen aussteigt."

Nach funfzigjährigem Zusammenleben mit Meyer gesteht Goethe noch mit gleicher Wärme und Anerkennung; "Unter denen, die sich thätig an meiner Seite erhalten, ist Heinrich Meyer vorzüglich zu nensnen. Seine griechische Kunstgeschichte, von den ältesten Zeiten bis auf Alexander, ist ein unschätzbares Werk für Jeden, der mit sich selbst und dem Gegenstand einig werden will."

Herber's, Bossens und Schiller's Aeußerungen über Meper's Werth und Verdienste sind bereits angeführt worden. Letterer, der sich mit der bildenden Kunst im besonderen nicht beschäftigte, schätzte doch die Urtheilsfähigkeit, welche Meyer in der Kunst überhaupt besaß und war erst zufrieden gestellt, wenn dieser sich lobend über seine poetischen Leistungen geäußert hatte.

Gleicher Gunst genoß Meyer seitens des Weimarischen Fürstenhausses. Vor der Herzogin Amalie, Karl August und seiner Gemalin hielt er des Winters Vorträge über Kunst und Medaillenkunde; vor der Großfürstin Maria Paulowna und ihrem Gemal, dem Erbprinzen, und der Prinzeß Caroline las er von Johanni 1809 bis Ostern 1811 drei Mal wöchentlich über den Verlauf der Kunstgeschichte. Die lebenden Vilder, welche man öfters dei Hossseschichte, wurden stets von Meyer angeordnet und erregten immer die höchste Bewundezung. Johann Gottsried Schadow sah solche im Jahre 1816, bei seinem Besuche in Weimar und urtheilt darüber: "Hofrath Meyer hatte die Costüme mit Einsicht gewählt und die Drapirung war so gut gerathen, daß die zeichnenden Künstler es bedauerten, nicht sogleich Studien danach machen zu können."

Besonders werth wurde Meyer von der Großherzogin Maria Pau-lowna gehalten.

Von dieser Frau kann man sich nur eine halb genügende Vorstellung machen, wenn man die Briefe lieft, welche in den Tagen ihrer Bermälung mit dem Erbyringen von Weimar geschrieben wurden. Wieland, Schiller, die Bergogin Mutter, die beiden Fraulein von Gochbausen und Anchel preisen übereinstimmend ihre liebliche, anmuthige Erscheinung, Bürde und auserlesene Bildung. Schiller's "Huldigung der Künste", mit welcher die Groffürstin bei ihrem ersten Erscheinen im Theater begrüßt wurde, ist das herrlichste Denkmal ihrer freudenreichen Ankunft. Wieland und Goethe, welche bis zum Tode von ihr hoch geehrt wurden, waren der Kürstin völlig ergeben. Wieland übertrug auf fie die Verehrung, die er für seine Gonnerin Anna Amalie gefühlt batte; Goethe zählte sie in seinen alten Tagen zu seinen theilnehmend= ften Besuchern. Barnhagen von Enfe schreibt im Jahre 1815: "Noch beute strömen Weimar die Segnungen des Ernstes und der Anmuth, welche sich dem Dasein und Wirken einer hohen Frau verbinden, von der Goethe mir einst in Wahrheit schreiben konnte, daß sie je= den Stand zu erhöhen geeignet gewesen ware und selbst auf dem bochsten noch persönliche Bewunderung erregt." — Eine Brieftasche, welche der Fürst Alexander Kourakin der Erbgroßherzogin schenkte, verherr= lichte Goethe mit dem schönen Gedicht, welches seine ganze Berehrung ausspricht:

> Zu würdiger Umgebung Deines Bildes, Wie es mir immerfort im Geiste waltet, Wählt' ich in Tagen, wo der Frühling schastet, Des Gartens Blumen, Blumen des Gefildes.

Dann schien der Rand des Achilleischen Schildes So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, würd' ein Purpurteppich umgesaltet, Darauf gesät der Sterne blendend Mildes:

Mun aber wird ein zierlich Heft geschmücket, Ein trener Diener widmet's Deiner Hoheit, Und Du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie sprech ich aus, wie sehr mich das begsücket! Jeht fühl' ich erst in neu belebter Frohheit: Die schönsten Kränze winden Lieb' und Trene.

Bon dieser hohen Frau wurde der einfache und gemüthvolle Meyer besonders hoch geschätzt; zulet wurde er ihr täglicher Gast und Haussgenosse und der Familienfreund des großherzoglichen Hauses. Er wurde der Großfürstin ebenso theuer, wie Wieland der Herzogin Mutter gewesen war; er wohnte in seinen alten Tagen mit ihr in Tiesurt und

Belvedere, wo ihn auch Boisserse im Jahre 1825 antraf, und stand, wenn er selbst oder die Großfürstin sich von Weimar entsernte, mit seiner Gönnerin in beständigem Brieswechsel. "Die Güte Eurer Kaiserlichen Hoheit — so schreibt er im Jahre 1831 an Maria Paulowna — wird immer als ein Nothanker betrachtet, auf welchen man in Stürmen und Widerwärtigkeiten des Lebens vertrauend seine Hossening sept. Ich an meinem Ort din mehr als Jemand zur Zeugenschaft dessen sie zur Dankbarkeit verpslichtet." — Maria Paulowna schien in allen Dingen Meyer's Rath dem Goethe's gleich, wenn nicht noch höher zu schähen. Bei aller Leutseligkeit und Liebenswürdigkeit hatte diese Fürstin doch in ihrem Wesen eine anerzogene Neigung für das russische hösische Ceremoniell niemals überwinden können; trohdem zeigte sie sich, als Meher einmal bei Hose eingeschlummert war, so nachsichtig gegen die Schwäche des Alten, daß sie, um ihn nicht zu stören, ihre Gesellschaft zu schweigen bedeutete.

In den letten Lebensjahren erfrankte Mener zu wiederholten Malen. Im Mai 1826 schon fand ihn Boisserée sehr frank und elend: "er weinte viel." "Meyer sieht erschrecklich aus, eingefallen, gelb und frank, - schreibt Charlotte von Schiller an die Pringeffin Caroline von Sachsen - Weimar — Denken Sie, daß er immer Abschied nimmt bei seinen Domestifen und fagt, er fonne den Tag nicht überleben; die glauben es ihm und machen immer Anstalten, wo sie den todten Herrn wollen hinthun. Die erste Vorkehrung ift immer, daß sie die Stube dazu scheuern; diese Vorstellung beluftigt mich am meisten." In solchen Rrantheitsfällen befundete sich das innige Berhältniß zwischen Goethe und Meyer durch die rührendste gegenseitige Theilnahme. "Jedes Mal - erzählte Berr Schuchardt - entband mich Goethe von allen Arbei= ten, die mir als seinem Secretair oblagen, damit ich soviel wie möglich um seinen Freund sein und ihm beständig Bericht erstatten könne. Mit ebenso ängstlicher Unruhe erwartete Mener die Nachricht von dem Befinden Goethe's in gleichem Falle."

Als Goethe abgetreten war, schrieb Meyer einem Freunde in sein Erinnerungsbuch:

"Mein Stab sank hin, er liegt im Grabe; Ich wanke nur, bis ich ihn habe."

Die beiden Alten hatten sich zu sehr in einander theoretisirt und praktisirt, als daß Einer ohne den Andern hätte leben können. Sie hatten sich jene Liebe angelebt, welche die Mutter an das einzige Kind, zuweilen auch die mitsammen gealterten Gatten an einander knüpft: jene

Liebe, welche uns bei den Thieren am rührendsten durch die kleinen tropischen Bögel dargestellt wird, die bei uns paarweise im Bauer geshalten werden, und von denen einer den andern immer nur um wesnige Stunden überlebt. Schiller und Goethe waren gestorben; was fonnte der Dritte im Bunde auch weiter thun, als sterben?

"Geben Sie Acht, — sagte Frau Ottilie von Goethe beim Tode ihres Schwiegervaters zu Schuchardt — nun dauert es mit Meyer auch nicht lange!"

Diese Befürchtung ging leider in Erfüllung; Meyer begab sich im September 1832 fränklich nach Jena und starb dort im großherzoglischen Sommerhause am 14. Octbr., in demselben Jahre mit Goethe und Zelter.

Meyer's lleberreste wurden nach dem Weimarischen Friedhose geleitet, mit derselben Musik, welche bei der Bestattung des Großherzogs Karl August und Goethe's aufgeführt worden: unter dem Gesange des von Zelter in Musik gesehten Goetheschen Gedichts:

> Laßt fahren hin das allzu Flilchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Nath; In dem Vergangnen lebt das Tüchtige, Berewigt sich in schöner That.

Und so gewinnt sich das Lebendige Durch Folg' auf Folge neue Kraft; Denn die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So' löst sich jene große Frage Nach unserm dweiten Baterland. Denn das Beständige der ird'schen Tage Berbürgt uns ewigen Bestand.

Die Herausgabe seiner Schriften hatte er dem Prosessor hand in Jena übertragen, seine Bücher der großherzoglichen Bibliothef, seine Kunstsachen dem Weimarischen Museum vermacht. Zu Erben seines Bermögens setzte er die Armen der Stadt Weimar ein und stellte die seinem und seiner Frau Andenken gewidmete Meyer-Amalienstiftung, als ein Zeichen seiner Verehrung, unter die Oberaussicht der Großherzogin Maria Paulowna.

"Db mich gleich die Schelmfranzosen und das Unheil, was ihnen gefolgt ist, an Gütern dieser Welt sehr beträchtlich verkürzt haben: — so schrieb er im Jahre 1817 an Böttiger — ist doch noch endlich so viel übrig geblieben, um bescheidentlich, behaglich aber geräuschlos den Lesbensweg fortzusepen." Er hinterließ, nach Abzug von Legaten, den

Armen und Hausfranken der Stadt Weimar die Summe von 33,000 Thalern. Die Stiftung erfüllt noch heute segensreich ihren Zweck: "franke Hausarme von jedem Geschlecht, Alter und Stande in ihrer Krankheit mit ärztlichem und chirurgischem Beistande und mit Arzneien zu versehen, sie zu warten und bis zu ihrer Wiedergenesung oder Tode unentgeltlich zu versorgen und aufs Beste zu pslegen und zwar in ihren eigenen Wohnungen." Die Stadt bezeichnete die Gräber Meyer's und seiner Gattin auf dem neuen Friedhose durch ein Denkmal mit der Insschrift: "Den Wohlthätern das dankbare Weimar."

Er war auch im Leben stets wohlthätig, stets innig theilnehmend an dem Leiden seiner Mitmenschen gewesen; dabei einfach in seinen eigenen Bedürsnissen und häuslichen Einrichtungen, offen, lauter, bies der, gerecht und milde, redlich und sich selbst genügend in stillem Bollbringen des Nechten. Keine Nücksicht, sein Rebenzweck vermochte es, die harmonische Stimmung seines Charafters zu trüben, noch ihn von dem Ziele, das er sich als Künstler gesteckt hatte, abzulenken; Psslichterfüllung und Berusstreue gingen ihm über jeden äußerlichen Bortheil, über allen Einfluß im Getriebe der Welt, den er sich bei seisnem flaren Berstande und bei seiner Weltkenntniß wohl hätte verschafsen fönnen; denn "an keinem Menschen — sagt Schuchardt — bewährte sich wie an Weger das Bibelwort: seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben."

In der erwähnten Brieftasche, welche der Großherzogin zum Geschenk gemacht wurde, befindet sich ein getuschtes Blatt von Meyer: Eine Landschaft mit freier Aussicht auf den See; am Horizonte ein verschlungenes A und M (Alexander und Maria) in einem Rosenkranze als Sonne aufgehend, die mit ihren Strahlen die Nebel und Wolken verscheucht; am Himmel eine Gruppe von Genien, welche sich des aufgehenden Lichtes freuen und dem Namenszuge Kränze entgegenhalten. Daneben liest man die Verse, von Meyer's Hand geschrieben, die ihn selber trefslich charakterisiren und als sein Glaubensbekenntniß angesehen werden können. Sie lauten:

Aus Noth und Wiberwärtigkeiten Hilft reiner Siun, ein fester Muth. Wer tilchtig ist, gerad und gut, Sich selbst vertraut, das Rechte fröhlich thut, Nicht zwecklos strebt, auch nicht zur Unzeit ruht, Mag sicher hin zum Ziele schreiten.

## Der Gasthof zur Tanne.

Geht man vom Jenenser Kirchplatz oftwärts über den Graben, der sich links von der Saale abzweigt und die Mühl-Lache heißt, dann den Steinweg hinunter und durch das Brückenthor, so kommt man an die große Camsdorfer Saalbrücke.

Diese Brücke gehört zu den sieben Wundern Jena's, welche das

lateinische Distichon zusammenfaßt:

Ara, caput, draco, mons, pons, vulpecula turris, Weigeliana domus: septem miracula Jenae.

An dieser Brücke aber ist weiter nichts Wunderbares, als daß sie, der Sage nach, noch einen Dreier mehr als der Thurm der Stadtkirche gekostet hat. Doch ist sie eine stattliche Brücke mit neun großen Bogen, erbaut auß den Steinen der zerstörten Raubburgen, welche auf dem Hausberg gestanden hatten. Auf der nördlichen Mauerbrüstung bezeichenen ein Paar Huseisen die Stelle, wo ein Neiter in den Fluß gesetzt ist; auf der entgegengesetzten Seite ist die Stelle, wo ein Mädchen mit einem Graskorbe in die Fluthen stürzte, durch einen abgebildeten Tragkorb bezeichnet. — In einer Weltstadt, wo dergleichen Unglücksoder Selbstmordsfälle jeden Tag vorkommen, bezeichnet man dergleischen Stätten nicht.

Die Saalbrücke bietet einen wunderbaren Ansichtspunkt vom Saalthale. Ihre Bogen erheben sich auf der sogenannten Landsest einem Baus und Lagerplat, wo ehemals Bogelschießen und anderer Jenenser Sport abgehalten wurde; dieser Fleck Landes gehört zu einer Insel, welche die Saale theilt und mit Wiesen, Gärten und vorstädtischen Häusern besetzt ist. Folgt man mit dem Blicke dem Strome der Saale von Süden nach Norden, so hat man zur Nechten die drei Hauptberge der östelichen Bergreihe: im Bordergrunde den Hausberg, an welchen sich

der Kernberg anschließt, im Mittelgrunde den Jenzig, im hintersgrunde den Gleisberg mit den Trümmern der Kunipburg.

An dem Ausgange der Brücke liegt Camsdorf, die Heimat Albrecht von Haller's, des Sängers der Alpen und des Heraussgebers der Flora jenensis. Die Straße führt nach Bürgel. Nechts von der Brücke liegt das Geleitshaus, wo das StudentensCorps, Frankonia" seine Kneipe hat. Geht man von hier aus rechts längs des Hochusers weiter, so gelangt man zur Schneidem ühle, einem Bergnügungsorte, wo sich jest an der Stelle der früheren Schneidem mühle eine große Wollspinnerei befindet. Gegenüber dem Geleitshause, links an der Saalbrücke, besindet sich die Kneipe des Corps, "Hurins

gia," in dem Gafthof gur Tanne.

In diesem Gasthause versammelten sich am 12. Juni 1815 die hundert und dreizehn Studenten, welche die Jenaer Burschenschaft eröffneten. Diese Jenenser Burschenschaft ging offenbar hervor aus einer Läuterung des roben Studententreibens, zu welcher der Gahrungsprozeß schon ein Vireteljahrhundert früher begonnen hatte. Bereits im letten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts wendeten sich Deputirte der verbundenen Landsmannschaften an den Berzog Karl August mit dem Gesuch, er möge ihnen gestatten, einen Plan zur Abschaffung der Duelle auszuarbeiten und ihnen hierzu den Geheimrath von Goethe und die Professoren Schnaubert und Schüt als Commissarien beiordnen. Das Gesuch wurde gutig aufgenommen. Goethe vermittelte es auch, daß der Entwurf am 3. Januar 1792 dem Herzoge Karl August, den übrigen fürstlichen Nutritoren der Universität und dem akademischen Senate vorgelegt wurde. Es erfolgte jedoch kein Bescheid. Man mochte recht wohl bedenken, daß der deutsche gehorsame und gefügige Staatsdiener sich wohl am vollkommsten entpuppt aus dem Studenten vom alten Schlage, der den Freiheitsfinn in den Bierftuben und Gechtböden austobt, den Studiengenoffen, wenn er andere Farben als er selber trägt, auf tödtliche Baffen berausfordert, in seinem Pennaldunkel den Unstudirten, den Arbeiter und den Burger überhaupt verachten lernt und, wenn er fich in der "goldenen Jugendzeit auf Schulen und Universitäten" die Borner abgelaufen, es fur \* rathsam erachtet, nun auch ein Beamter zu werden, der es in der Gunft seiner Borgesetten zu Etwas bringen könne. Goethe foll über jene Angelegenheit mundlich geäußert haben: man batte die Eingabe für den Plan einiger besseren Röpfe gehalten, derselbe hätte aber nicht dem Geiste des roben Saufens entsprochen; es sei jedoch ein Grund=

sap der Regierungsflugheit, die Menschen nicht zu behandeln, wie sie sein sollten, sondern wie sie wirklich sind.

Der Jenenser Student sang noch in späterer Zeit:

Unfer Herzog Karl Angustus Hat fürwahr den rechten Gustus, Er ruft seinem Studio zu: Wenn ich schwärme, schwärm' auch Du! Balleri, Ballera!

Daß Karl August jedoch keine zu hohe Meinung von dem Bruder Studio hatte, geht aus seiner schriftlichen Aeußerung gegen Goethe hervor: "Es ist meinen Grundsäßen ganz angemessen, daß man den Studenten aus den Köpfen bringe, daß sie etwas Anderes seien als Schupverwandte und temporäre Bürger des Staates, in welchem sie sich aufhalten. Dies gelingt gewiß, wenn man sie nach Civilgesehen richtet und sie wie die Burschen der Handwerke behandelt, die auch unter den Gesegen des Landes stehen."

Trotz jener Regierungsklugheit, deren von Goethe Erwähnung geschah, brachte der Zeitgeist von 1815 die Burschenschaft in der Tanne zu Stande. Diesem Zeitgeist war est freilich ebenfalls zuzuschreiben, wenn sich in die idealen Bestrebungen das altdeutsche Flegelthum und ein inshumaner Patriotismus einmischten. Die Jenenser Burschen kamen vorsläusig auch der Regierungsklugheit ganz gelegen und erfüllten ihre temporäre Mission: sie ließen sich auf die Schlachtselder säen und halsen Deutschland von den Franzosen befreien; den lleberlebenden wurde amzweiten Jahrestage der Ginnahme von Paris auf dem Eichplatze von den Frauen und Jungfrauen Jena's eine schwarzrothgoldene Fahne unter großer Feierlichkeit zum Geschenk überreicht.

Das Gasthaus zur Tanne hat jedoch noch außerdem wenn nicht eine weltgeschichtliche, so doch eine literar und culturhistorische Bedeutung. In dem Oberstock, in den Erkerräumen, von wo man einer entzückenden Aussicht auf Strom, Stadt und Berge genießt, hat Goethe oft monatelang gewohnt, hier auch den "Fischer" und den "Erlstönig" gedichtet. Hierher flüchtete er auch im Jahre 1817 vor Karsten's Pudel. "Dem Hunde des Aubry," der auf allen deutschen Theatern damals die Runde machte und das Publikum durch seine Kunststücke entzückte, wollte er das Austreten in Weimar verweigern und zwar weil Hunde nicht in den heisigen Tempel der Kunst gehörten und ihnen schon nach den Weimarischen Theatergesehen der Jutritt auf die Bühne nicht gestattet war. Die Schauspielerin Caroline Jages

mann, die Favoritin des Großherzogs, benutte die Gelegenheit zu einer Intrigue und der Geschlechtsteufel trat dieses Mal störend zwisschen die Diosturen Karl August und Goethe. Der Hund und sein Herr wurden nach Weimar berusen und Goethe, entschlossen, der Theasterleitung für immer zu entsagen, reiste nach Jena und sprach dort, im Erferstübchen der Tanne, seufzend die Worte: "Karl August hat mich nie verstanden."

Im nächsten Jahre finden wir ihn in jenem Erker mit der Besobachtung der Wolkenformen und Himmelsfarben beschäftigt, worüber er in den Tags und Jahresheften berichtet: "Mein Ausenthalt in Jena war dieses Mal auf mehr als Eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker der Tanne zu Camsdorf einquartirt und genoß mit Bequemslichkeit, bei freier und schöner Aussund Umsicht, besonders der chasrakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beobachtete sie nach Howard, in Bezug auf den Barometerstand und gewann mancherlei Einsicht." — An Boisserée schreibt er: "Habe ich Ihnen schon gesagt, daß ich ein heiteres Quartier auf dem rechten Saaluser, unmittelbar an der Brück bezogen habe? Einen Erker, von wo man Fluß, Land und Stadt zum schönsten übersieht. Eben ist jest die herrliche Blüthenzeit."

In der letten Lebenszeit fertigte er in diesem Raume seine Arbeiten zur Morphologie, von den entoptischen Farben und anderes Na-

turwissenschaftliches.

Der Giebelraum, welchen Goethe bewohnte, besteht aus einem dreifenstrigen Stübchen und einem Schlaffabinet. Die Borderfront liegt nach der Brücke und der Stadt hin, von dem Seitenfenster des Schlafskabinets sieht man das von lachenden Wiesen umgebene Dörschen Wesnigen-Jena. Die hervorragende Kirche des Dorses mochte Goethen manchmal an seinen vorangegangenen Freund Schiller erinnern.

Noch vor furzem sollen sich an den weißen Wänden des Erferzim= mers Barometerbeobachtungen, Tabellen und Verszeilen befunden ha=

ben. Jett sind diese Notizen verschwunden.

Der alte Wirth des Gasthoss sagte mir, er besitze noch zwei Schriftstücke von Goethe; auch zeigte er mir ein Holzkästchen, welches er von Goethe's Diener, Namens Nudolph, erhalten habe; es sei Goethe's Tabakskasten gewesen. Goethe hat aber, wie bekannt, keinen Tabak gebraucht und jenes Kästchen hatte daher eine andere Bestimsmung oder rührt nicht aus Goethe's Besitz her.

Der alte Mann erzählte, er hätte Goethen schon gefannt, ehe derselbe nach Camsdorf gekommen ware. In seiner Jugend nämlich

habe er in Weimar als Kellner in der "Erholung" gedient und öfter den Auftrag erhalten, Goethen, der Ehrenmitglied jener Ressource war, über einzelne Angelegenheiten der Gesellschaft Bericht zu erstatten. —

Als ich den Gasthof zur Tanne verließ, um mich, rechts am User hin, nach Wenigen- Jena zu begeben, erblickte ich drüben am Flusse, Goethe's Giebelzimmer gerade gegenüber, einen Jüngling mit gebräunten Wangen, nackten Armen und Unterschenkeln, der die Angel ausgeworsen hatte und, behaglich hingestreckt, den Blick auf die Schnur gerichtet hielt.

Da mußte ich der Strophe gedenken:

Das Wasser ranscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran, Sah nach dem Angel ruhevoll, Kilhl bis an's Herz hinan.

Es war ein warmer stiller Abend und die rothgoldenen Wolfen warsen ihren Widerschein in die glißernden Fluthen.

Labt sich die liebe Somme nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenathmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiese Himmel nicht,
Das seucht verklärte Blan?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Than?

## Die Kirche zu Wenigen-Iena.

Links von der Brückenecke vor dem Gasthause zur Tanne führt zuserst ein breiter Fußweg, dann ein Damm durch freundliche Wiesen nach dem Dorfe Wenigenschen oder Kleinschen, welches nur eine Biertelstunde von der Stadt enfernt liegt. Jur Nechten hat man den Anblick des Hausberges und der Landstraße, die am Fuße des Felsens entlang nach Eisenberg und Gera geht.

Wenigen = Jena wird von den Jenenser Bürgern fleißig besucht. Man ist hier dicke Milch mit Zucker und geriebenem Brote, zuweilen giebt es auch Schlägerei und in den Annalen Jena's ist der 27. Mai 1795 verzeichnet wegen einer großartigen Schlägerei, die hier zwischen

Studenten und Bauern stattfand.

Am Ende des Dorfes steht, von Obstgärten umgrenzt, die Kirche, in welcher Schiller am 22. Februar 1790 nachmittags 51/2 Uhr mit

Charlotte von Lengefeld getraut wurde.

Auch der große Dichter, obgleich seine Gesundheit schon frühzeitig schwankte und er sich nur auf den Ertrag seiner geistigen Arbeit angewiesen sah, vermochte nicht, der Natur einen Strich durch die Nechsnung zu machen. Er folgte dem Triebe der Natur unter der Bedingung der harten Opfer, welche dem Culturmenschen dabei auserlegt werden; um ein liebendes Weib zu gewinnen und leibliche Kinder um sich zu versammeln, legte er sich freiwillig die engen Fesseln des Famislienlebens an; um leiblich wenigstens noch eine Generation nach seinem Tode fortzuleben, verstand er sich dazu, die Kinder des Geistes unter Sorgen und verzehnsachten Mühen zu zeugen. Und doch sind die leibslichen Zweige unsers Dichters, alle bis auf einen, unbeachtet von der Welt, nach der kurzen Spanne des Erdenlebens dahingesunsen, während die Erzeugnisse seines Geistes noch fortdauern werden in vieslen Geschlechtern der Menschen.

Wenngleich wir aber den Grundsatz, daß der Mensch alle Mühen des irdischen Daseins erfahren müsse, den Asceten und Quietisten überslassen, so wollen wir doch zugeben, es sei eine weise Lenkung der Borssehung gewesen, die den Mann, welcher der Dichter der deutschen Nation, ja eine Leuchte der Menschheit werden sollte, bestimmte, die heiligsten Pflichten einer häuslichen Existenz auf sich zu nehmen, die süßesten Freuden und schmerzlichsten Sorgen des Culturlebens kennen zu lernen.

"Ich führe eine elende Existenz, elend durch den inneren Zustand meines Befens. Ich muß ein Geschöpf um mich haben, das mir gebort, das ich glücklich machen kann und muß, an beffen Dasein mein eigenes sich erfrischen kann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gemüth, wie verfinstert mein Ropf ist, und alles dieses nicht durch außeres Schickfal, fondern durch inneres Abarbeiten meiner Empfin= dungen. Wenn ich nicht Hoffnung in mein Dasein verflechte, Hoffnung, die fast ganz aus mir entschwunden ist; wenn ich die abgelaufenen Rader meines Denkens und Empfindens nicht von neuem aufwinden fann, so ist es um mich geschehen." — So mächtig äußert nich der Naturtrieb in diesem bevorzugten Menschen. Bei seiner gluhenden Empfindung und Einbildungsfraft fonnte der Natur auch ihr Kunftgriff nicht schwer werden: ihn hinzulenken auf die Eine, die seinem leidenschaftlichen Triebe als die Einzige erscheinen sollte. Anfänglich schwankt seine Reigung bin und ber, bis sie sich mit ganger Gluth und Beharrlichkeit auf Charlotte von Lengefeld richtet.

"Eine schöne Harmonie soll unser Leben sein und mit immer neuen Freuden sollen sich unsere Herzen überraschen. Unerschöpstich ist in ihren Gestalten die Liebe, und die unsrige glüht in dem ewigen schönen Feuer einer immer sich mehr veredelnden Seele," — so schrieb Schiller seiner außerwählten Charlotte, die wohl befähigt war, ihn zu solchen Hossmungen zu berechtigen. Sie war hold und blühend, natürlich in ihrem Wesen, voll freier Gesinnung über Glauben und Politik, gebildet, dichterisch begabt und für die Künste geneigt, voll so schöner Harmonie der Seelenkräste, daß der Bräutigam sich wohl einen Ginklang im ehelichen Zusammenleben versprechen durfte.

Die Bewerbung fand nicht ohne hindernisse statt. Schiller mochte die Lengefeld nicht in die Jenaischen Berhältnisse hineinziehen, die ihm damals "fatal" erschienen und dieses Bedenken wurde noch vers mehrt durch den Abel der Braut und durch ihre Verbindungen mit den abeligen Familien in Weimar; auch war Charlottens Mutter der Vers

bindung abgeneigt, weil sie sich nicht gern von ihrer Tochter trennen mochte, mit deren Verheirathung zugleich die Entfernung der anderen bedingt war, der Frau Caroline von Beulwiß, welche ihr eheliches Verhältniß nur in der Gesellschaft der Schwester erträglich fand.

Alle diese Haupt = und Nebengründe wurden jedoch durch Schiller's Beharrlichkeit beseitigt, die Trauung festgestellt. Wie Goethe
später das Gewühl des Krieges benutte, um sich unbemerkt mit seiner Christiane an den Altar zu begeben, so suchte auch Schiller die Stille
und Berborgenheit für diesen wichtigen Act, um — wie er schreibt —
alle Anschläge von Studenten und Prosessoren, die ihn überraschen
wollten, zu hintertreiben. Mit dem Superintendenten Demler verabredete er, daß die Trauung in einem Dorse bei Jena stattsinden sollte.
Nach einem zwölstägigen Ausenthalt in Ersurt mit Charlotten und
ihrer Schwester kehrte er nach Jena zurück, wo die Frauen bei Fräulein Seegner abstiegen, suhr dann mit ihnen der von Rudolstadt
eintressenden Schwiegermutter bis Kahla entgegen und ließ unterwegs
die Trauung in Wenigen-Jena bei verschlossenen Kirchthüren verrichten.

Die Kirche von Wenigen = Jena ist von Lotten gezeichnet worden, doch der Anblick, den diese Zeichnung von der Westseite giebt, nicht genau. Die Abbildung stellt das hoch hervorragende Giebeldach des Hauptgebäudes einfach dar, während dasselbe in der Wirklichkeit sich seitwärts nach unten in ein schmaleres Dach fortsett, welches einen fleinen einfenstrigen Anbau deckt. In den Winkel, welchen dieser Anbau mit dem Hauptgebäude bildet, ragt eine senkrecht freistehende Stühmauer hervor und ein fleiner Theil des eigentlichen Schiffs, welches, viel niedriger als das Hauptgebäude, sich auf der hinteren Seite anschließt. Die Bogenfenster des letteren sind nur flein, dagegen zeigt sich ein hohes und tief hinab reichendes Kirchenfenster im Sauptge= bäude, links von der erwähnten Stupmauer. Die Kirche ift ohne Thurm, nur eine kleine Windfahne steht auf der Mitte der Dachfürste. Die Umgebung ist freundlich und von drüben ber schauen die Söhen des rechten Saalufers herüber, links von der Kirche der Sausberg mit dem Kuchsthurm, gerade gegenüber das Gembdenthal zwischen dem Hausberg und Jenzigberg.

Treten wir ein in das stille Haus, vor den Altar, an welchem die beiden Edlen den Bund für das Leben schlossen. Es ist heut kein Gotstesdienst; nichts im Innern, was unsere Ausmerksamkeit besonders abstenken könnte, Alles so still, wie an jenem Februar » Nachmittage, als

man die Kirchenthüren geschlossen hatte. Wir können uns im Geiste jene Scene vergegenwärtigen. Der Adjunct Schmidt, ein "kantischer Theologe", vollzieht die Trauung. Bor ihm sehen wir Lotten, von schlanker, annuthiger Gestalt, brünett mit blauen Augen, wie sie ansdähtig, treu gesobend ihre Hand in Schiller's Hand legt. Schiller's hohe edle Gestalt steht aufgerichtet an ihrer Seite, sein hageres bleiches Gesicht ist ruhig, der träumerisch sinnige Blick glänzt von innerer Seeslenfreude und ist ausmertsam auf den Geistlichen gerichtet; von seinen Gesühlen, die er in dieser Stunde empfunden, hat er weiter keine Mittheilung gemacht als die seltsame, bedeutungsvolle an Körner: "Es war ein sehr kurzweiliger Austritt für mich."

In dem Kirchenbuche von Wenigen = Jena findet sich die heilige Handlung mit den Worten vermerkt: "Im Jahre 1790, den 22. Festruar nachmittags halb 6 Uhr ist Herr Friedrich Schiller, fürstl. sächs. Meining'scher Hofrath und öffentlicher Lehrer der Weltweisheit in Jena, Herrn Johann Friedrich Schiller's, Hauptmanns in herzoglich würstemberg'schen Diensten, eheleiblich einziger Sohn, mit Fräulein Luise Charlotte Antoinette von Lengeseld, weil. Herrn Karl Christoph von Lengeseld's, fürstlich schwarzburgisch sudolstädtischen Jägermeisters und Kammeraths zu Nudolstadt hinterlassenen eheleiblich zweiten Tochter, nachdem sie tags vorher als am Sonntage Invocavit zu Jena ein Malfür allemal proclamirt, auf Concession des Herrn Superint. Demler allhier in der Stille getrauet worden."

"Bas für ein schönes Leben führe ich jest! — schreibt Schiller nach seiner Bermälung an Körner — Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz sindet eine immerwährende sanste Befriedizung außer sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir die Tage dahin." An die Schwiegermutter schreibt er zu derselben Zeit: "Ich verwundre mich noch über den ruhigen llebergang in das häusliche Leben. Wir haben uns so still und schnell darin gefunden und es war gar nichts von der Unruhe dabei, womit solche Beränderungen gewöhnlich begleiztet sind. Es wird so bleiben, und bei unsern mäßigen Wünschen wird es uns nie an der schönsten Lebensfreude sehlen, die man doch nur in seinem eigenen Herzen sinden kann."

Schiller's Che war glücklich. Mehrere Jahre später macht er das Geständniß: "Mir macht es, auch wenn ich Geschäfte habe, schon Freude, mir nur zu denken, daß Lotte um mich ist und ihr liebes Les

ben und Weben um mich herum, die kindliche Neinheit ihrer Seele und die Innigkeit ihrer Liebe giebt mir selbst die Nuhe und Harmonie, die bei meinem hypochondrischen Uebel ohne diesen Umstand ummöglich wäre;" — und an anderer Stelle: "Ihr, Humboldt's und meine Frau sind die einzigen Menschen, an die ich mich gern erinnere, wenn ich dichte, und die mich dafür belohnen können."

Funfzehn Jahre währte der glückliche Bund. Schiller trat zuerst ab, die trauernde Gattin sah die Kirche von Wenigen = Jena nie ohne

schmerzlich rührende Klage.

"Es war nicht bein Wille, Lenker ber Schickfale, - fo schreibt ne, jenes Abends der Trauung gedenkend — es war nicht dein Wille. daß ich den Abend meines Lebens von der Liebe beleuchtet erblicken sollte! Alls ich in die stille Dorftirche hineintrat, schwammen leichte. Abendwolken an dem blauen himmel und die Abendsonne übergon fie mit röthlichem Glanze. An Schiller's Sand trat ich in die schmucklose Kirche und legte das Gelübde ab, ihm treu zu bleiben bis in den Tod. Ach, es war nicht das Bild meines Lebens, der Wink der Natur, denn ich leite ihn nicht an der Hand bis ins Abendroth des Lebens. Gin= sam ohne ihn stütze ich mich noch auf das Band, woran das Schickfal mich festhielt. Meine Kinder werden mich lieben, mir wohlthun, aber der Segen der Liebe wird mich nicht mehr über die Wellen des Lebens emportragen und ich wandre einsam dem letten Ruheplat entgegen." — In ihrem Tagebuche beschreibt fie jenen Tag und fügt hinzu: "Go verging der Tag, der so viele Freuden in seinem Gefolge hatte und so viele Schmerzen.

> Jeglichen Menschen erwartet sein Tag; Auch meiner wird kommen!"

Auch ihr Tag kam, ber edlen Gefährtin des großen Mannes, die selber uns tröstete über seinen Berlust mit den Worten:

"Er lebt uns, auch da er von uns ist. Seine Stimme, sein Geist erscheint uns in seinen Werken."

## Der hausberg.

Von Wenigen = Jena stieg ich nach dem Hausberge hinauf.

Der ist eine klassische Stätte zu nennen, denn keiner der Jenenser Kornphäen hat ihn unbesucht gelassen; Knebel bestieg ihn unzählige Male und stündlich begrüßte er ihn aus seinem Fenster und besang ihn in vielen Gedichten.

Auf dem Hausberge erschienen auch die als Kosacken verkleibeten Studenten, welche die französische Division des Generals Durutte in Allarm setzen; Napoleon war darüber so erbittert, daß er Jena wollte niederbrennen lassen, doch beschwichtigte ihn der Regierungsrath Mülsler in einer Audienz zu Erfurt und wendete die Nache von der Universitätsstadt ab.

Der Hausberg ist ein gar seltsamer Gesell; wenn man ihn von der Stadt erblickt, sieht er wie der Vesuv auß; von der nördlichen oder südlichen Seite aber zeigt er sich als ein langer zackiger Drachenrücken, der sich bis in die Mitte der östlichen Bergreihe erstreckt; die schönste Ansicht des Berges hat man vom Paradiese auß: von dort gesehen, erhebt er sich auf einem herrlichen Wiesengrunde; im Thale bieten die Schneidemühle mit den Nebengebäuden und dem Wassersall einen maslerischen Anblick dar. Der Fuß des Berges tritt bis dicht an die Saale und ist oben mit Ackerland bekleidet, neben welchem ein breiter Fahreweg nach dem Städtchen Lobeda führt; der schroffselsige Abhang, welcher hart daneben an dem rechten Saalufer herunterfällt, gewährt dem Auge eine angenehme Abwechselung von rothem Thon und weißem Sande.

Ein ziemlich langer Weg führte mich aufwärts an Feldern vorüber. Landleute pflanzten Runkelrüben und begoffen, des spärlichen Regens wegen, die jungen Pflanzen aus Wassertufen, die sie mit unsäglicher Mühe hinaufgebracht hatten. Ganz unerwartet brach ein schnell vors

überziehendes Gewittergewölf in Negen aus und ich hatte den undesschreiblich herrlichen Anblick eines Negenbogens, der mit einem fürzeren Fuße auf dem zackigen Nücken des Hausberges stand, den längeren das gegen tief in das Saalthal, bis auf den Spiegel des Stromes hinabstreckte. Durch eine Waldung hin sest sich der Weg bis nach dem Juchsthurm fort, zweigt sich aber rechts nach der äußersten Bergsirste ab.

Der Tuchsthurm ift der einzige leberreft der alten Stammburg Rirch berg, ein alter Bertheidigungsthurm, in welchen eine Bendeltreppe hinaufführt; derselbe Thurm, in welchem der Markaraf Konrad von Meißen, der Stammvater der fachfischen Säuser, von seinem Better in einem eisernen Räfig gefangen gehalten wurde. Die Burg Rirchberg war aber nur eine von drei Burgen, welche neben einander auf dem mittleren Theile des schmalen Bergrückens standen und wahrscheinlich noch vor Karl's des Großen Zeit als Bollwerke gegen die Sorben erbaut worden waren. Sie war die mittlere; vor ihr, beim dritten Bergeinschnitte lag die Burg Greifberg und hinter ihr auf der breiteften Unhöhe Windberg. Diese stattlichen Burgen, welchen der Sausberg feinen Namen verdanft, gehörten den Burggrafen von Rirchberg, einem mächtigen Geschlicht, beffen Mannesstamm am Ende des achtzehnten Jahrhunderts erlosch. Sie wurden theilweise von den Erfurtern und Mühlhäusern zerftort und wieder aufgebaut; famen dann in den Besit der Markgrafen von Meißen und gingen gegen Ende des 15. Jahrhunderts zu Grunde; die Steine des Greifberg follen zur Saalbrücke verwandt worden fein; von allen drei Burgen find noch die Plate und die Graben, außer dem Thurm auch noch Spuren eines Brunnens und unterirdischer Gange zu sehen.

Die Formation der Jenenser Berge ist höchst merkwürdig und läßt sich vom Hausberge aus in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit auffassen. Die Hochebene fällt von drei Seiten nach dem Thale ab, in welchem Jena liegt; diese Abhänge sind steil, die Gipfel und Ruppen der Berge, namentlich auf dem rechten User der Saale, sein geschwungen und von sehr mannigfaltiger Gestalt. Ein und derselbe Berg erscheint in den sonderbarsten Umrissen und Wirfungen der Perspective, je nach dem Gesichtspunkte des Betrachters. Der Hausberg, von unten gesehen, zeigt seinen lang gestreckten Rücken, auf der Stadtseite aber präsentirt er sich wie ein gesonderter vulkansörmiger Regel. Die Kerns oder Kegelberge stellen eine Reihe abgerundeter Kegel dar und schließen sich mit dem Hausberge zu einer waldigen Hochebene zusammen, welche sich unster dem Ramen "Wöllmisse" nach Osten erstreckt. In ähnlicher Weise

aber nur durch einen schmalen Sobenzug, hangt der Jengig mit bem Gleisberg zusammen, beffen lang gedehnter Rücken fich in fanften Arümnungen hebt und senkt und auf der äußersten Felsspise die Trüm= mer der Kunisburg trägt. Die östliche Thalwand ist wesentlich verschie= den von der westlichen; auf letterer zeigt sich im Guden der raube und steile Berg mit den Trümmern der Lobedaburg, an dessen Abhange das Städtchen Lobeda liegt, im Norden die vorspringenden Felsen mit den Dornburger Schlössern. Die Hauptberge, welche in zwei gleich= laufenden Reihen das Saalthal auf der Oft = und Westseite begrenzen, sind mit anmuthigen, zum Theil auch dusteren Laub- und Nadelhölkern gefront; ber Gleisberg ift auf ber füdlichen Seite nur schwach, auf der nördlichen Seite ftart bewaldet; der fesselförmig eingebogene Berg, auf welchem die Lobedaburg liegt, ist am unteren Theile mit Ackerland, Wein = und Obstgärten geschmückt; einzelne Berge erscheinen nacht und bilden einen angenehmen Gegenfat zu ihren üppig geschmückten Nachbarn. Das Thal hat die von Guden nach Norden strömende Saale, eine Abzweigung der stürzenden Urgewässer, gewaltsam geöffnet und auch noch tiefe Höhlen am Fuße der Höhen ausgewühlt. Die quer laufenden Rebenthäler, welche in das Sauptthal einmunden, find reis zend und fruchtbar; nur einzelne enthalten holprige Hohlwege: fo das Mühlthal mit dem kiesigen, oft überschwenunten Grunde zwischen bohen, zackigen Kalkfelsen. Sier läuft noch der alte Weg nach Weimar, den die Botenfrau, die famula cubicularis, welche den Berstehr zwischen Goethe und Schiller unterhielt, mühselig wandeln mußte; derselbe wendet sich allmälig schneckenförmig die Höhe hinauf und schließt fich oben an die Beerstraße. Bu diesen Querthälern gehört auch das von dem Hausberge und den Kernbergen eingeschlossene Ziegenhainer Thal, in welches sich vor Zeiten der Wald von der Hochebene hinein erstreckte; die vorderen Regel der Kernberge sind durch lleberschwem= mungen nach ber Saale abgeplattet.

Das reich begüterte Hauptthal, in welchem die Stadt Jena am westlichen User, in viereckiger Gestalt und auf einer allmäligen Anshöhe erhoben, liegt, zeigt sich offen und kesselssonig erweitert. Aus diesem Kessel zieht sich die Landstraße nach Rudolstadt, welche dem Hauptthale und allen Biegungen der Saale folgt. Bei Wöllnit bilbet der Strom eine zwischen Wiesen ausgegossene Fläche, die wie ein See erscheint. Ueber den Wiesen erhebt sich mit seinem breiten Gipsel und seinen nackten Kalksteinseiten der hohe Johannisberg, auf desen südlichem Fortsaße die Lobedaburg steht.

Raiser Karl V. hatte nicht Unrecht, als er, nach dem Siege von Mühlberg, beim Anblick von Jena ausries: "Das ist ja ein kleines Florenz!" Denn man sindet unter dem nördlichen Himmel nur wenige Gegenden von so reizender und mannigsaltiger Gestaltung. Die Saale, nur für kleine Kähne und Floßholz schissen, schäumt bald über zahlreiche Wehre dahin, unter steinernen Brücken hindurch, an freundlichen Dörsern vorüber, bald windet sie sich, überschattet von verschiebenartigen Laubbäumen zwischen Wiesen und Landstraßen hindurch; zuweilen auch, nach starken Gewitterregen oder wenn die Wasserstürze von den Vergen sie angeschwellt und mit verderblichem Gerölle gefüllt haben, überslutet sie den Thalgrund und verwüsstet die User.

Städte, Dörfer, Meiereien, Mühlen und Teiche drängen sich in abwechselnder Gruppirung zusammen, und nach allen Seiten hin ersfreuet sich mein Auge der weitesten Fernsicht. Unmittelbar unter mir liegt das schattige Ziegenhainer Thal. Nach Often hin überschaue ich das waldige Ofterland, durch welches sich die Landstraße nach Bürgel und Gera hinzieht; nach Norden hin dicht unter mir das Gembdenthal und in weiterer Ferne die Hochebene von Dornburg und Camburg; nach Süden hin die Kernberge, die entserntere Leuchtenburg und die Höhen, welche das Orlathal einschließen. Im Westen gewahre ich in weitester Ferne die waldigen Borberge des Thüringer Waldes zwischen Ihnenau und Saalseld, den Ettersberg zwischen Weimar und Ersurt, und ganz nahe die Gesilde, auf welchen jener blutige Hieb geführt wurde, der in den stolzen preußischen Nacken drang, aber glücklicher Weise auch den Zopf hinwegnahm.

Ja, es ist wie ein Fluch! aber ich kann nicht umhin, beim Unsblick jener lachenden Fluren auch an jene verhängnißvolle Schlacht zu denken.

Dort zwischen Jena und Weimar stand Hohenlohe's Corps in weit ausgedehnter Linie; die bedeutendste Höhe vor Jena, der Landsgrasenberg, war unbesetzt; der König war mit einem anderen Theile des Heeres nach Sulza aufgebrochen. Als der Meister der Bölkerschlächstereien die Stellung der Preußen sah, verzog er den geschlossenen höhenischen Mund zu einem Lächeln und sagte dann zu seinen Begleitern: "Die Preußen scheinen noch dunnner zu sein als die Desterreicher; sie sollen sich aber wundern, diese Perüschenstöcke!"

Dort sehe ich die Dörfer Klosewitz und Löbstedt. Zwischen ihnen liegt die schmale Waldschlucht, das Rauhthal genannt, durch welsches der Pastor Putsche von Wenigen-Jena die Feinde, 20,000 Mann

unter Lannes, führte. Der redselige Pfarrer hatte im Geschwätz verstathen, daß er diesen Weg wußte, und war zur Führung gezwungen worden; daß ein Schäfer, der sich dessen geweigert, von den Franzossen erschossen worden, ist eine unbeglaubigte Sage. Unter derselben Führung gelangte Napoleon's Artillerie den Felsenweg zum Landgrafensberg hinauf. Der Landgrafenberg, am Nande eines der genannten Quersthäler, bildet nebst den Sonnenbergen die südlichste äußerste Höhengrenze im Norden von Jena. Als Napoleon seine Heeremacht hier hinauf gebracht und die preußischen Vorposten aus Klosewig getrieben hatte, war die Höhe des Schlachtseldes von den Franzosen erreicht.

Nördlich vom Landgrafenberg liegt eine Höhe, der Windknolsten genannt, auf welcher Napoleon vom 13. zum 14. October übersnachtete.

Weiter nördlich, jener buschige Fleck ist der Forst von Krippenstorf, wohin Lannes vordrang, nachdem er Tauenzien geworsen hatte, und weiter östlich der Forst von Rödigen, von wo General Holzenstorf durch Soult bis Apolda zurückgedrängt wurde.

Das Dorf Vierzehnheiligen, westlich dicht neben Krippenstorf, wurde der Mittelpunkt der Schlacht. Die preußische Batterie hatte das Dorf in Brand geschossen, aber die französischen Garden umginsen die Preußen und eröffneten ein mörderisches Kartätschenseuer; nun begann die denkwürdige, unaufhaltsame Flucht.

Die Sachsen hatten inzwischen unter General Zeschwiß ohne Nachricht und Besehl auf der Schnecke gestanden, einem Berge, über welchen die Straße nach Weimar führt. Jest drangen auch die Franzosen in drei Kolonnen dorthin; die Preußen konnten den wiederholten Angriffen nicht wiederstehen und flüchteten nach der Chaussee, wo sie gefangen oder niedergemacht wurden.

Weftlich von Vierzehnheiligen, am Nande eines Längenthales, welsches nördlich nach der jetigen Eisenbahn ausläuft, sehe ich den Thurm von Kapellendorf. Jenseits des Dorses nahm Rüchel nach der Schlacht seine Stellung und erwartete vom Oberseldherrn eine Disposition für den Rückzug; Hohenlohe erklärte aber, er mache als geschlagener Feldherr keinen Anspruch mehr, noch serner Generalissimus zu sein. Die abziehenden Truppen wurden noch diesseits der Im von den französischen Kolonnen eingeholt und retteten sich in wilder Flucht nach Liebstädt und Weimar hin.

So ging an meinem Geiste vorüber das ganze bluttriesende Drasma, welches mit seinem Getümmel die großen Denker von Weimar

und Jena in ihrer ruhigen und friedlichen Arbeit störte. Boß war schon nach Heidelberg abgezogen, Schiller in das Gewölbe versenkt, aber Knebel mußte alle Drangsale des Kriegs durchmachen; Goethe's Haus wurde mit Plünderung, sein Leben sogar von mörderischer Hand bestroht. Bon den innigsten Freunden erlag Mancher den Gewaltthaten und Kümmernissen; der Hof war flüchtig, der Herzog selber saft gesächtet.

Die unverwüftliche Naturfraft stellte äußerlich bald Alles wieder her. Die erschlagenen Menschen wurden bald durch ein neugeborenes Geschlecht wieder ersest: die Zeugungsfraft des Menschengeschlechts soll sich nach verheerenden Kriegen und Seuchen in verstärftem Maße offensbaren. Auch die Gesilde zwischen Jena, Apolda und Weimar ergrünten nach der blutigen Düngung in erhöhter Pracht. Unsere klassischen Stätten waren von der Brandsackel verschont geblieben; nur das Jenenser Schloß, das friedliche Aspl der herzoglichen Familie, Goethe's und Knebel's, wurde zu kurzem Wohnsitz des französischen Godegisels, dann zur Schmerzenshöhle der Verwundeten umgestaltet.

Der Hausberg, als wäre jener blutige Schatten des Weltgetriebes ebenso bedeutungslos an ihm vorübergezogen wie an der Ewigkeit, schaut noch ruhig und würdevoll auf Jena herab und blickt noch wie damals in die dreifenstrige Erkerstube des weisen Knebel, der ihn besungen hat:

> Kahl ift der Scheitel; die Brust umgiebt der laubichte Weinstock, Und von manchem Gehölz liebliches Farbengemisch: Säklen hast du bereits das Thun und Leben der Menschen Uebersehen, und nun lädst du zur heiteren Höh'. Scheue den Fußtritt nicht, o Wanderer! liebliche Ausssicht Beut dir rings umher Stadt und der Fluß und das Land.

## Anebel's Haus im Paradies.

Zu den reizenden Spaziergängen Jena's gehört das auf der Südseite der Stadt gelegene Baradies, eine längliche, von Buchenheschen, Linden und wilden Kastanien eingefaßte Wiesensläche, welche auf der südösstlichen, fast geradlinigen Längsseite von der Saale, auf der bogig ausgeschweisten Nord-Westeite von Hausgärten begrenzt und von zwei großen Alleen zweihundertjähriger Linden durchschnitten wird. Diese Promenade ist besonders erquicklich in der dustenden Lindenblüsthenzeit. Südwärts öffnet sich, als eine Berlängerung der Neugasse, die Heerstraße nach Cahla, welche an Lichtenhain und an dem hoch geslegenen Jenaer Forst, den man von sern erblickt, vorübersührt; im Osten sieht man Ober-Camsdorf und über die Saale herüber blicken die seltsam gestalteten Söhen: die stumpf abgezackten Kernberge und die ziegenkoppe, der Gipfel des schmalen Hausberges, der von hier aus die schönste Anslicht gewährt; im Nordosten zeigt sich der breite walbige Bügel des Fenzig.

Von den Hausgärten, welche das Paradies auf der westlichen Seite begrenzen, ist der mittlere, in Gestalt eines Rectangels, von culsturhistorischer Bedeutung. Das im hintergrunde des Gartens gelesgene häuschen hat den hauptscingang in der schmalen Sackgasse, welche in die Grietgasse ausmündet. In diesem hause und Garten lebte

Ludwig Anebel.

Anebel hatte im Jahre 1789, wie Goethe dem Herzoge meldet, in Jena ein Quartier an der Ecke des Marktes gemiethet, wo früher die Batsch wohnte. Dort besuchte ihn Goethe mit dem kleinen Erbprinzen Karl Friedrich und Herder's Angust. Nach seiner Uebersiedelung von Ilmenau nach Jena 1805 wohnte er im Helkseldschen Hause am Neusthor, dann aber hatte er dis zu seinem Tode 1834 das Haus im Pasradiese inne.

Jene frühere Wohnung war das jest von Snell bewohnte Haus, welches man am Ausgange der Neugasse rechter Hand hat, wenn man die Cahlaer Chaussee betritt. Goethe pries in einem Briese an Knebel die Kartosseln, die ihm von dorther zugesommen waren. Noch im Jahre 1806 traf Luden, beim Antritt seiner Prosessur, Knebel in jenem Hause, dessen Luden, beim Antritt seiner Prosessur, Knebel in jenem Hause, dessen Luden, beim Antritt seiner Prosessur, Knebel in jenem Hause, dessen Flust aus demselben weithin, den Flust auf und ab. Man erblickt die ganze Neihe der Berge, die sich, alle eigenthümlich, zum Theil schön gestaltet, zum Theil mit alten Burgsuinen geziert, auf dem rechten Saaluser erheben und ihre Vildung, als wüßten sie, daß sie nichts zu verstecken nöthig haben, von Bäumen und Gesträuch unbedeckt, aber bunt und mannigsaltig von der Natur und des Menschen Fleiß, nacht und bloß dem Auge darbieten."

Das Haus wurde später vom Großherzog Karl August angekauft; im Jahre 1810 bewohnte es die Großfürstin mit der kleinen Prinzeß Marie und ließ die Ausssichten aus ihrem Zimmer vom Maler Brandzeichnen; in noch späterer Zeit wurde es dem Professor Döbereiner einsgeräumt.

Die neue Wohnung, welche Anebel im Jahre 1810 bezog, hatte eine noch reizendere Lage und wurde ihm gleich durch Freundes Antheil lieb gemacht. "Goethe — schreibt Anebel seiner Schwester — hat wäherend meiner Abwesenheit fast täglich meinen neuen Garten besucht und die Arbeiter angeregt, sleißig zu sein und Alles in Ordnung zu machen."

Der zu dem Hause im Paradiese gehörige Garten war vormals im Besit des kenntnisreichen Gärtners am botanischen Garten, Namens Klippstein; Frau Schopenhauer bewohnte denselben zuweilen und ehe Knebel das Grundstück erwarb, ging er an Klippstein's Schwiegersichn Dietzel über und wurde noch lange nachher der Dietzelsche Garten genannt. "Mein alter Dietzelscher Garten — schreibt Knebel im Jahre 1810 an Goethe — grüßt Dich gar sehr und wünschte wohl, Deine Gestalt uns wieder einmal zu zeigen." Und sieben Jahre später schreibt er an denselben: "Wieviel wird die Nachwelt von Dir auszuspüsren haben, da Du so unstät gelebt und jedes Fleckhen mit Deinem Geiste besiegelt hast. Auch der Dietzelsche Garten dürste dann noch einige Reputation erhalten, ob er gleich schon jest in Berfall steht und sich nur durch Deinen Besuch allein einigen Ruhm erworben hat."

Nicht allein aber durch Goethe und die übrigen berühmten Perfonlichkeiten, welche hier zum Besuch eintrafen, sondern auch durch Knebel selber, wenngleich derselbe in seiner Bescheidenheit von seinem eigenen

Werthe absieht, hat das Grundstück im Paradiese eine dauernde culturgeschichtliche Bedeutung erhalten. Knebel gebührt nicht nur das Berdienst, zu Goethe's Berufung nach Weimar wesentlich beigetragen zu haben, sondern er gehörte eine lange Zeit zu denjenigen Geistern, welche dem Weimarischen Musenhose durch lebendige Antheilnahme und Mitwirfung einen regen Aufschwung verliehen. Nachdem er, des geräusch= vollen und förmlichen Softreibens mude, sich in die Ginsamfeit zuruchgezogen hatte, blieb der scheue Menschenfreund doch noch immer durch theilnehmenden Briefwechsel, durch seltene aber stets willkommen gehei-Bene Besuche und durch sein eigenes gantfreundlich geöffnetes Saus ein vollgültiger Genosse jener Zirkel. Die Weimarer Freunde erlabten sich von dem wechselvollen und doch eintönigen Getriebe des hösischen Les bens an seiner stillen, offenen, berglichen Gemutheart, gleichsam wie sich der abgespannte Städtebewohner an heller und linder Naturschön= heit erfrischt und aufrichtet. Die Rathbedürftigen fanden bei ihm ein heiteres ermuthigendes Wort, die wissenschaftlich Strebenden eine rege Theilnahme und eingehendes Berftandniß, die Lebensfrohen eine launige Unterhaltung und einen Becher edlen Weins. Go blieb der wurdige Weise, trop seiner selbstgenügenden innigen Freude an Naturgenüssen und seinem prunklosen Cultus der Musen, doch allen Leiden und Freuden seiner zahlreichen Berehrer erschlossen und, fast Alle überlebend, ift er ebensowohl ein Timon wie ein Nestor jenes berühmten Musenhofes zu nennen.

Nach seiner Uebersiedelung nach Jena gab er sich in ungestörter Gemüthlichkeit und in der Fülle dauernder Gesundheit den Naturgenüssen hin, welche die reizende Umgebung darbietet. Seine lautere Freundschaft wird allgemein gerühmt und, obgleich er den Umgang mit dem gemeinen Menschentroß mied, so war er doch im höchsten Grade leutsselig, mildthätig und freundlich gegen Jedermann, schonend und mitsleidig auch gegen Thiere und Pflanzen.

Seine schriftstellerischen Erzeugnisse schuf er ohne Absicht auf Bersöffentlichung, besserte aber mit äußerster Strenge daran, um eine flassische Gediegenheit zu erzielen. Goethe nahm gern seine Beiträge zu den "Horen" und honorirte sie, schon aus freundschaftlicher Rücksicht, sehr reichlich. Bon früher Jugend mit den Dichtungen und Sprüchen der Alten vertraut, machte Knebel es sich zur Lieblingsaufgabe, Properz und Lufrez zu übersehen und widmete diesen Arbeiten mit Goethe's Hülfe wiederholte sorgfältige Umarbeitungen, bevor er sie, wie alle seine Schriften, anonym erscheinen ließ.

Rnebel's, des Greifen, Aeußeres erinnerte an das eines alten Beisen. Seine hohe fräftige Gestalt war nur leicht bekleidet: ein weiter Talar mit einem runden Kragen, über welchen das Bemd geschlagen war, bing bis zu den Fugen berab; den derben fraftigen Sals und die hoch gewölbte Bruft trug er unbedeckt. Wieland's Käppchen, das er sich von den Erben des Oberondichters ausbedungen hatte, mar feinem Saupte zu flein; er trug ein Sammtbarett oder ein schwarzes Räppchen; "dasselbe — erzählt Luden — nahm er grüßend ab und zeigte einen wohl geformten Kopf, auf welchem das Haar, obwohl er erst zweiundsechzig Jahre alt war, schon dunn und grau geworden. Die hohe Stirn war fehr intereffant; Augen und Nase keineswegs schon, der Mund dagegen ungemein lieblich und sein Lächeln sehr annuthig." — Es find Bildniffe von ihm von Roug, von Luise Seidler und von Schmeller gemalt; außerdem haben Friedrich Tieck in einem Basrelief und Frau Schopenhauer in einer Profitzeichnung seine Züge daraestellt.

Frau von Anebel war sehr hübsch und äußerst lebhaft; ein Portrait von ihr besindet sich noch im Tiesurter Schloß. Mit ihrer schönen Stimme und durch ihre vortreffliche Gesangkunst ergötzte sie gern die Besuche ihres Gatten; Huseland rühmte den rührenden Eindruck ihrer Töne und Goethe wurde erst recht heiter, wenn er seine Lieder von ihr vortragen hörte.

Sie schenkte dem Gatten zwei Söhne. Der Erziehung des am 15. Januar 1796 geborenen Sohnes, Karl Wilhelm, widmete Goethe besondere Theilnahme; er gab dem Knaben Anleitung beim Zeichnen, schickte ihm Borlageblätter und Bücher und erwirkte ihm später eine Stellung. Auch dem jüngeren Bernhard ließ er seine Zuneigung ansgedeihen und freute sich, wenn der Bater ihm ein ersprießliches Heransreisen seinen Lieblings vermeldete. An diesen richtete er ein kleines Gesbicht, welches den 76. Geburtstag des Baters seierte:

Den November, den dreißigsten, Feire stets als heiligen Tag Mit Opsern, wie's nur dem fleißigsten, Dem besten Sohne gelingen mag; Denn der Bater ist heut geboren, Der dich liebt wie's billig ist. Kindlein, sei ihm zugeschworen! Freude nur bringt was willig ist.

Anebel widmete, wie sich denken läßt, der Erziehung seiner Söhne die höchste Sorgsalt. "In unserm Alter — schreibt er an Frau von

Stein — sollte man immer Kinder, und wo möglich seine eigenen, um sich haben. Man überliefert ihnen auf diese Beise gleichsam sein eigenes Leben. So hat es die Natur geordnet, die uns in unsern Kindern unsere Fortdauer sichtbar macht." — Als der älteste Cohn die Universitätöstudien beginnen sollte, sprach Anebel seine wohl begründeten Bedenken gegen seinen Freund Goethe aust. "Die Corgen - schreibt er — verdoppeln sich naturlicher Weise noch mit dem Beranwachsen eis nes innig geliebten Kindes, das man, außer ber Sorgfalt, die man für seine häusliche Bildung trägt, nun, beim Bervortreten in die Welt, Uebeln ausgesett sieht, welche Vernunft und Menschlichkeit verabscheuen. So ift das Studentenleben, das, auftatt zu Sitten, Bernunft und den friedlichen gefälligen Musen zu führen, sich täglich mit bem Schläger bewaffnen lehrt, um sich seines Lebens zu erwehren." — Es spricht fich in diesen Worten eine Ahnung aus, denn, obgleich das Jenenfer Studentenleben in jener Zeit bereits die außerste Nohheit abgeworfen hatte, sah sich der junge Mann bald zu einem Zweikampf genöthigt, ben der Bater billigte, die Universitätsbehörde aber mit einer strengen Carcerftrafe ahndete. Knebel, der Diese Strafe für ungerecht und hart hielt, schon weil sie sich parteilich auf den Einzelnen erstreckte, bot Goethe's Einfluß auf, ben Cohn zu befreien und diefer felber war von der tiefften Rührung ergriffen, als Karl aus der abgekürzten Saft in die Arme seiner Eltern zurudfehrte. - "Lebe bir selbst!" das Dvidische Vive tibi! rief Knebel noch im letten Augenblick feinen Cohnen gu. Bon ihnen ift Reiner mehr am Leben. Bernhard, der jungere, am 25. Juli 1813 geboren, starb zuerst. Karl Wilhelm, welcher als Major lange Jahre in Jena lebte, hatte vom Bater das sinnige Behagen an den Genüssen der Natur ererbt und Jena verdankt ihm die Anlage der reizenden Waldpläte und Wandelwege, unterhalb des Fuchsthurms. Sier befindet sich auch, ihm zum Gedachtniß, eine fleine schwarze Tafel, an den Kelsen angebracht, mit der vergoldeten Inschrift: "C. 28. von Knebel. 1858." Den Schmerz, welcher das Leben des alten Knebel auf lange Zeit getrübt hatte: den Gram um seinen jungern Bruder Mar, der sich als Rittmeister in ansbachschen Diensten erschoß — erfuhr Karl Wilhelm Knebel an dem eigenen Cobn, der fich ebenfalls gewaltsam vom Leben befreite.

In seinen politischen Anschauungen war Ludwig von Knebel den meisten seiner Weimarischen Freunde an Freiheit überlegen. "In Weismar — schreibt er schon 1797 — hat man über politische Sachen gar fein Urtheil, und es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß in gewissen

Stüden unter den Gelehrten in Deutschland gerade die menigfte Aufflärung herrscht." "Es ift viel Geelenfrantheit in Weimar;" schreibt er an die Schwester, "lagt sie nicht zur ansteckenden Seuche werden und verfittet die Pores mit fanftem Dele, wie man gegen die Pest in Aegypten zu thun pflegt." Bei anderer Gelegenheit äußert er: "Wenn einige Consistenz unter den Menschen ware, wenn sie ihre Armuth und Eitelkeit nicht immer nach oben hinauf hatte bliden machen und von da Alles erwarten, so würde sich der obere Essig von selber aufgelöst oder versüßt haben." — Wie er an den Unterge= benen zu tadeln findet, so entgeben auch die Regierenden und Befehlenden nicht seiner freimuthigen Rüge: "Dieses fleine Fürstenwesen, so viel Gutes es sonst haben könnte, versinkt aber täglich mehr, weil die Fürsten es nicht halten fonnen. Gie mußten felber auf die simpelften Grundsäte der Regierung und des eigenen perfonlichen Werthes zurudfebren können, um den Dingen, die unter ihnen stehen, einige Dauer zu geben. Dies vermögen sie aber nicht, hangen an ihren alten Borurtheilen und verdorbenen Leidenschaften und Geschmack, wollen dabei doch etwas wirfen und schaffen, und setzen dadurch nur die Dinge aus allem Zusammenhang und aller Harmonie." "Wir — schreibt er ein anderes Mal - mußten einen Monarchen haben, ber bas Genie hatte, nich felbst gewissermaßen abfegen zu konnen."

Auch Goethe entgeht dem mißbilligenden Urtheile nicht. "Goethe — schreibt er — ist glücklich, daß er sich einen so reichen Borrath von tiesen Kenntnissen und Fähigkeiten aller Art anzuschaffen und zu erhalten gewußt. Zu wünschen wäre es, daß er an dem Platze, woran er sich besunden, auch gewisse politische Fähigkeiten und Eigenschaften sich hätte aneignen können: aber diese sind, wie schon Bacon bemerkt hat, Gemüthern von eigenem reichen Borrath selten eigen, indem sie ansänglich solche zum Theil auch zu sehr verachten. So hat unser Weimar durch die ganz vorzüglichen Geister, die es besessen, in Politik auch nicht um ein Haar gewonnen."

Wieland's Unterthänigkeit und seine politische Schreiberei, noch um das Jahr 1798, war ihm vollends zuwider. "Zu Anfang der Revolution — so äußert er sich darüber — mag es erlaubt gewesen sein, Manches auf diese Art zu raisonniren und zu deraisonniren, und, weil man noch nicht wußte, was aus dem Kinde werden sollte, es mit Fabeln und Geschichten voriger Zeiten zu vergleichen. Aber setzt erwartet man von einem Mann wie Wieland tiesere Blicke, allgemeisnere Resultate, nach den Angaben und Forschungen, die wirklich der

menschliche Geist vor jenen Zeiten voraus hat und die in moralischen wie in chemischen Dingen durch eine Beränderung des Prozesses und Hinzuthat neuer Materialien auch einen ganz veränderten Zustand hers vorbringen. Wir Anderen, die wir das Brod der kleinen Fürsten Deutschlands essen, sollten von politischen Dingen lieber ganz schweisgen. Erstlich sieht man uns den bornirten Horizont gar zu sehr an, und dann spürt man doch immer etwas von der unterthänigen Nachschleicherei." — Und ein andres Mal schreibt er darüber: "Des politischen Gewäsches Wieland's bin ich satt; und wenn man die Mantelhängerei dabei bedenkt, die ich kenne, und dabei doch das weise Ansehn, das man sich giebt, so erweckt das Gefühle, die eben nicht die angenehmsten sind."

Anebel's Bildungsgrad und Charafter neigte auf dem politischen Gebiete zum republikanischen Glaubensbekenntniß. Dies offenbarte er auch der Schwester mit den Worten: "Ich muß Dir nur gestehen, daß immer mein altes republikanisches Gefühl wieder in mir erwacht und daß ich eine gefunde Republik allen anderen Zuständen des politischen Lebens bei weitem vorziehe. Die meisten politischen Umstände haben mich in dieser Wahrheit unendlich bestärft; auch bin ich gewiß, daß sich dem bonapartistischen Unwesen nichts Sicheres entgegensetzen ließe als ein fefter republikanischer Ginn und Bund. Bor diesem mußte er erschrecken, obgleich er keinen Monarchen der Erde mehr fürchtet." — "Die französische Nevolution," schreibt er, "war die Nevolution der Mensch heit; nur brach sie an dem wundesten und leicht entjundbarften Flecke aus. Bas Bunder, daß sie da schnelle und große Entzündbarkeit erregte? Das Bolk mar nicht im Stande, die Bunde zu stillen, noch weniger, sie aus dem Grunde zu heilen. Man suchte also Hülfe in Pflastern, wovon jedoch keines die erwünschte Befriedis gung gab."

Sein Urtheil über Napoleon war seinem Standpunkte gemäß: er erblickte in ihm den Unterdrücker der Bolksfreiheit, aber seine Absneigung wurde gemildert einerseits durch die Bewunderung der kriegesischen Erfolge, denen er, als ehemaliger Militair, besondere Bürdisgung angedeihen lassen mochte, andrerseits durch die Erwägung, daß jener Schlachtenmeister nur elenden Zuständen ein Ende machte. Er spricht widerholt von dem "großen Geiste Napoleon's" — und an den Hofrath Luden schreibt er: "Sie verlangen von mir einen Beitrag zu Ihrer Nemessis! Was kann ich Ihnen geben? Soll ich den großen Napoleon verkleinern helsen? soll ich auf die Franzosen schimpfen?" —

"Was Wunder, — fügt er in Bezug auf Napoleon hinzu — wenn bei dem verzweiselten Zustande des Kranken ein geschickter kecker Wundarzt hinzukam, der sich schon während der langen Krankheit des Staatsziemlich versucht hatte und nun an dem corpore miseradili seine Erschrungen andrachte. Es gelang ihm. Der Körper wurde so taliter qualiter wiederhergestellt und sein Talent und seine Gaben allgemein gepriesen. Schade ist es nur, daß dieser Wundarzt, dessen Einsichten und Gaben nicht genug zu bewundern sind, da er die nicht minder kranken und schwächlichen Staatskörper vor sich liegen sah, auf den Einsall kam, sie auf gleiche Art zu heilen und zuletzt sie sämmtlich als sein Eigenthum für sich zu behalten."

Insofern die Dichter von Homer bis auf Zedlig und die Geschichts= schreiber von Berodot bis auf Friedrich Schiller redlich das Ihrige beigetragen haben, die Kriegsglorie zu erhöhen, darf man sich nicht wundern, daß auch vor einem halben Jahrhundert die Kornphäen der deutschen Bildungs = Epoche einen Kriegshelden, wie er seit Alexander und Cafar nicht gesehen worden, nicht ohne Bewunderung betrachteten, ja, daß sie sich eben nur durch diese Bewunderung der geistigen Ueberlegen= heit des Keindes über den Haß des gemeinen Haufens erhoben. sehen wir auch Goethen den Feind seines Vaterlandes nicht ohne Berehrung anstaunen; und Wieland, der ebenso wie Goethe von dem modernen Weltbezwinger mit einer Unterredung beehrt wurde, übertrifft Jenen an Gefinnungstüchtigkeit insofern, als er sich Mühe giebt, der Eroberungssucht des Korfen eine ferner liegende Weltbeglückungs = Ten= denz zu unterbreiten: "Bloß dadurch — schreibt er — daß ich Napoleon auf einem so erhabenen Standpunkt erblicke, glaube ich ihn in feinen wahren Verhältnissen und in richtigem Chenmaße zu sehen, und bloß der Gedanke, daß er selber der ganzen Glorie seiner wohlthätigen Bestimmung sich bewußt ist, kann die Hoffnungen in mir nähren, ohne welche es faum möglich wäre, den gegenwärtigen Moment zu ertragen. Möge ihm bald das Glück zu Theil werden, den Janustempel für ganz Europa zu schließen und er dann, wie ehemals Cafar Augustus, ebenso lange leben und regieren, um alle Segnungen des Friedens über die Welt zu verbreiten und alle die glänzenden Titel, die er sich, durch eine beispiellose Reihe großer Thaten und begunstigt von einem eben so beispiellosen Glücke, erworben, noch mit einem, der alle anderen überglangt, mit dem iconen Beinamen der Bonne des Menschenge= schlechte (deliciae generis humani) zu vermehren!"

Bei Knebel war die Bewunderung Napoleon's zugleich mit einem

Wohlgefallen an dem waffentüchtigen und unermüdlichen französischen Bolfe verbunden; es wandelt den ehemaligen preußischen Officier sogar zuweilen die Luft an, mit den Rothhosen mitzumarschiren und bas Kriegshandwerf, das ihm nur aus dem Potsdamer Garnisondienst befannt geworden, praftisch fennen zu lernen. "Ich fann nicht leugnen, - gefteht er ber Schwester - bag ich bem Wefen biefer Nation hold bin, und wenn ich die Sälfte meiner Jahre junger ware, so zog' ich wohl mit ihnen." — Bei diefem Bohlgefallen am Kriegsleben ift benn auch nicht zu verwundern, daß er bei dem Sohne, um den ihn vor den Studentenschlägern gebangt hatte, doch mit Befriedigung eine Reigung zum Soldatenstande mahrnimmt. Ratürlicher Beise willigte er auch unbedenklich in des Sohnes Ausrüftung, als beim Erwachen des Nationalgefühls die deutsche Jugend zu den Waffen griff. Goethe da= acaen hielt mit allen Mitteln bes väterlichen Ansehens seinen Cohn zu= rud, sei es, daß er mit hellem Blick die zu erwartenden Errungenschaften nicht hoch schätzte oder daß er als Rosmopolit auch eine berechtigte patriotische Erhebung gering achtete, vielleicht auch die heiligsten Liebesgefühle des concreten Individuums bober stellte als eine abstracte Nationalwohlfahrt. -

In dem Hause im Paradiese gesiel es Knebel außerordentlich. Er lobt in seinem Brieswechsel mit Goethe nicht nur das Lokal seiner Wohnung, sondern preist auch sein häusliches Behagen mit einer fleißigen Frau und zwei guten Söhnen. Heiteres Sommerwetter lockt hinaus auf die Berge; ausnahmsweise tritt auch eine Ueberschwemmung der Saale ein und er citirt bei dieser Gelegenheit Klopstock's Strophe:

"Dich Paradies, dich seh ich nicht mehr; du bift in den Baffern Beggeschwemmt; in Baffern allgegenwärtiger Sündsluth."

Wenn sich aber die Saale mit einem Eisspiegel belegt hat, so schaut er aus seiner warmen Stube gemüthlich zu, wie Karl seine Mutster und den kleinen Bernhard auf dem Schlitten fortstößt, oder er fährt auch wohl selber Schlittschuhe, aber — wie er meldet — "nicht lange und in der Mittagsstunde."

Anebel neigte sich, seiner Gemüthsart nach, zur indischen Beschauslichkeit und im Jahre 1807 diente ihm auch die Beschäftigung mit insdischer Literatur, sich aus der tumultuösen Zeit in jenen Frieden zu versehen, "der beinahe bis zur Auflösung geht." Nach seinem Umzuge aus dem Hellseldschen Hause fühlt er sich, wie er sagt, noch heimisscher, da ihm die Erde, der Fluß, Bäume und Bögel noch näher sind. Die Berge namentlich "schmecken nach einer besseren heimat."

Die Briefe, die er aus seiner "Garten-Citadelle an die Freunde richtet, enthalten die mannigfaltigsten Naturschilderungen aus den versschiedenen Jahreszeiten, worin sich das bescheidene Genügen eines Friedsertigen und das tiese Berständniß eines gebildeten Natursreundes ausspricht. "Noch nie hat mir eine Bohnung mehr Nuhe gegeben, — schreibt er im Mai 1810 — und dies macht der schöne grüne Teppich, den ich vor mir habe und der daran hinstreichende Fluß. Auch die Berge nehmen sich nicht schlecht aus und ich bin ihnen etwas näher." — "Feiserlicheres läßt sich nicht densen, — so schildert er eine Januarnacht — als wenn die seusche Luna hoch unter dem krystallenen Himmel hangt und die wunderreine Erde mit ihrem holden Lichte erhellt. Ein Ton herrscht dann nur durch die ganze Natur und Himmel und Erde scheint ein hoher Wohlgesang. Ich sah dieses Schauspiel diese Nacht oft durch mein Fenster und dünkte mich in einer Zauberwelt."

Die silberschimmernde Glut, welche die Berge bei Mondbeleuchstung annehmen, hatte für Anebel einen besonderen Reiz. Sein Zimmer war so gelegen, daß man die volle Wirtung des schönen Panorama's empfinden konnte; er ließ dann, selbst wenn er Freunde um sich versammelt sah, niemals Licht anzünden, sondern saß bis spät in die Nacht, in dem Anschauen der Pracht versunken und offenbarte seine Empfindung nur zuweilen durch Ausruse der Bewunderung oder durch den Ausspruch erhabener Gedanken.

"Auf dem weiten See der immer regen Wellen, der mich umgiebt, - schreibt er an Goethe - tangen die brillantirten Fluten in bezaubernder Schönheit und würden felbst einem spanischen Dichter Mühe machen, sie nach Wahrheit und Verdienst zu schildern. Der gestrigen Mondnacht nicht zu vergeffen, die mir eine ganz neue bezaubernde Gegend darftellte." - Seiner Schwester Benriette schildert er die Pfingstfeiertage, die er in dem erhabenen Tempel der Natur begangen: "Die so schönen Tage der Pfingstwoche habe ich meist mit der schönen Natur jugebracht und die holden Gegenden und Berge theils allein, theils in Gesellschaft der Meinigen besucht. Ich war in den Tagen meiner Jugend unter dem milden Himmel und bei der erweiterten Aussicht. hatte an dem Pfingstsonntage, einem der schönsten Tage meines Lebens, meinen Kirchgang auf den Hügeln und zwischen den offenen Garten beschlossen und ich darf wohl sagen, daß mich die schöne Ratur nicht unwürdig feiern ließ. Die stille Rube, die dabei auf den Feldern herrscht, wenn Alles in der Kirche ist und die Glocken ausgeläutet ha= ben, befriedigt unter dem Anblick der webenden Natur das Gemüth un-

gemein." — In ähnlichem Tone beschreibt er der Schwester den Genuß eines Herbstabends: "Möchte ich doch des schönen Nachmittags und Berbstabends nie vergeffen, wo ich gestern an den Ufern der Saale, jenseits meiner Wohnung, von der Schneidemühle aus bis zu den Husgeln über Wenigenjena hin, spazieren ging. Die Stimmung meines Gemüths antwortete den Erscheinungen, die mir himmel und Erde vorhielt, und die Natur stand im holdesten Reize vor mir. Gelbst die Schatten der Berge wurden zu lieblichen Gestalten und stimmten ein in das hohe Concert. Himmel und Erde, durch den herrlichen Sonnenstrahl erweckt, schienen in leichter Bewegung, als wenn sie sich in Liebe einander nähern wollten und das Ganze zerfloß in einen geheimnifvollen Duft. Ber fann die Mannigfaltigkeit in der Uebereinstimmung malen? Die wechselnden Gestalten und Erhebungen der Berge, die breiten Senkungen und Rücken derfelben in grünlich goldener Schattirung der Beinberge, Buiche und Sölzer, unter den nachten purpurstrahlenden Flecken und Felsen. Mitten durch die noch grünende Flur schlängelte sich der himmelblaue Fluß, und an seinen Ufern lebten Gestalten der Menschen und ihrer Wohnungen. Alles war Leben und dem empfänglichen Gemüthe war nichts ohne Bedeutung und Sprache. Leicht flogen die Wolfen über den reinen himmel hin und schienen der beseelten Natur noch mehr Bewegung und Sprache zu geben. Simmel und Erde waren fröhlich und die Geschäfte der Menschen deuteten unter Liedern und Gefängen den Ueberfluß des reichen Jahres an."

Solche Gemütheruhe wurde auch durch die Kriegefurie nicht erschüttert. "Unter den mancherlei Unfällen, die wir seit mehreren Tasgen bestanden haben, — schreibt er im October 1806 an eine Freunsdin — blieb mir immer der Gedanke an unsere Freunde zur Stärkung und Emporhaltung, und so haben wir durch eigenen guten Muth den größten Theil der Gesahren besiegt."

Anebel erlebte als Augenzeuge und Leidensgenosse die Plünderung der Stadt Jena. Nach wiederholten Durchzügen der Preußen nähern sich am 12. October die Scharmüßel der Stadt. Am folgenden Morzgen ziehen sich die Preußen, von den Franzosen versolgt, durch die Stadt zurück. General Gazan und viele Stads Dfficiere nehmen im Hellseldschen Hause Quartier; Napoleon hält sich nur kurze Zeit im Schlosse auf und bivouaquirt mit seinen Truppen am Abhange der Berge, nach Weimar hin; oben hat sich die preußische Aimee in Schlachtzordnung gestellt. Anebel kommt in den Fall, den Kaiser zu tractiren; er muß ihm durch die Frau des Generals Speisen und Wein schicken.

Um 14. geschieht die Schlacht. Um Tage vorher beginnt die Plünde= rung von Jena und währt unter Feuersbrunften, unter Schrecken und Lärmen mehrere Tage. Nur mit großer Mühe und Ueberredung rettet Knebel die eigene Wohnung vor Brand und Plünderung. Auch in diefer Bedrängniß hält ihn der Sinn für Naturgenuß aufrecht.,, Der schöne Himmel erheiterte und etwas und machte wenigstens das Uebel erträglich." — Auch noch die nächsten Tage dauert die Plünderung fort, indessen wird es ruhiger und Knebel erhält die tröstende Nachricht, daß feine Schwester mit der Prinzessin Caroline sicher in Göttingen angefommen sind und beim Hofrath Blumenbach übernachtet haben; auch daß Goethe's Haus in Weimar unversehrt geblieben. Er nimmt zwei Berwundete, den Obersten Guiot und einen Capitain, in sein Saus und seine Frau giebt, den fremden Bleffirten zu Gefallen, ein fleines Concert. Dreitausend frangofische Bleffirte liegen in der Stadt; Jerome zieht mit einem Truppengefolge vorbei; Napoleon selber wohnt im Schloß und gewährt endlich auf Verwendung einer Deputation an deren Spige der Kirchenrath Gabler und der Hofrath Cichftadt, der Universität eine protection spéciale.

Es wurde in allen Theilen der Stadt geplündert, gegen 30 Saufer in Afche gelegt. Der Brand war wohl zufällig entstanden. "So bumm find die Frangosen nicht, - sagte ein frangosischer Officier zum Brofeffor Luden - daß fie eine Stadt anstecken sollten, die in ihrem Besit ift, und deren Sülfsquellen ihnen zu Gebote stehen." — Luden spricht auch die Vermuthung aus, daß nicht die Franzosen, sondern die Jenenser "Canaille" sich am meisten bei der Plünderung betheiligt habe; freisich ist es befremdend, daß die kleine deutsche Universität eine solche Canaille in ihrem Schoße geborgen hatte. Den Anblick der Stadt schildert Luden folgendermaßen: "Ich kannte die Stadt kaum wieder und die Menschen gar nicht. In manchen Häusern waren Thüren, Fenster und Fensterladen noch zerbrochen; in anderen hatte man ausgebessert; hin und wieder war man mit der Ausbesserung beschäftigt. Die Straßen waren aus einander getrieben; hier und dort fanden sich Saufen von Unrath. Die Menschen, deren ich ansichtig wurde, schienen freilich fämnitlich zu den geringeren Klassen zu gehören, aber ich erblickte auch nicht eine einzige nette, behagliche und reinliche Gestalt. Alle Gesichter waren eingefallen und lang geworden; feine rothe Wange, ja keine Wange, in welcher ein Blutstropfen zu entdecken war, zeigte sich. Das Auge sah schen vor sich hin, und nirgends ward ein freudiger Laut gehört, nirgends eine Spur von Heiterkeit entdeckt. Selbst

die Kinder waren eingeschüchtert und blicken mit Alengstlichkeit seitwärts auf die Franzosen, die einzeln durch die Straßen gingen. Bor der Kirchthüre hielt ein großer Leiterwagen, der schon ziemlich mit Leichenamen, ohne alle Bedeckung auseinandergepackt, angefüllt war, und man trug noch andere Leichname, gleichfalls ganz nackt, aus der Kirche heraus, um sie mit demselben Wagen zur ewigen Ruhe zu bringen. Alle diese unglücklichen Menschen, zum Theil sehr verstümmelt, waren in der letzten Nacht gestorben, und wahrscheinlich war dieser Wagen nicht der erste, der diesen Morgen mit der traurigen Last beladen war. Aus den breiten Stusen vor der Kirche saßen mehrere französische Soldaten, die ohne Zweisel leichter verwundet waren und sahen mit ernssten und düsteren Blicken schweigend dem Scheusale zu. Ich aber wendete die Augen ab und eilte vorüber."

3wei Jahre später, bei Gelegenheit der großen Jagd, welche Napoleon zu Ehren gegeben wurde, gewährte der französische Kaiser der

Stadt Jena eine Entschädigung von 300,000 Francs.

Bald nach der Plünderung besuchte Goethe den Freund, dem er zur Erquickung während der Leidenszeit ein Fäßchen Wein geschickt hatte. Luden traf ihn dort und es machte, wie er gesteht, einen seltsamen, unangenehmen Eindruck auf ihn, als Goethe äußerte, er sei sich selber wie Einer vorgekommen, der, auf sicherem Fels stehend, einem Schiffbruche zuschaut. Knebel, der diese Aeußerung des Freundes wohl in der Harmlosigkeit, wie sie gemeint war, aufsassen mochte, eitirte hinzussügend den Lucrez, welchem Goethe jenes Bild entnommen hatte.

Den politischen Rückschlag dieser Schreckenszeit, der nicht minder reich an Unruhe und Mißgeschick war, erlebte Knebel in seiner Wohnung im Paradiese. Im Mai 1813 campirten italienische Truppen vor seisner Wohnung und zerstörten alle Hecken und Thüren in der Nähe, um sich Schutz gegen das anhaltende Negenwetter zu schaffen. "So haben sie sich — schreibt er undesangen an seine Schwester — in kurzem eine kleine hölzerne Vorstadt in unserm Paradies erbaut, deren Nähe uns zwar einige Besorgniß erregte, ihnen aber bei der regnichten Nacht sehr wohl bekam." — Bon den meisten Unruhen vernimmt er aber nur den Wiederhall, "da ich — schreibt er — mich in meinem Ecksimmerschen, im Angesichte der wechselnden Berge und der aufgrünenden Wiessen und Bäume, ziemlich zurückgeschlossen halte."

Dieses Edzimmerchen wurde denn auch, nachdem die schlimme Epringer, Jena u. Ilmenau.

Kriegszeit überstanden, der Versammlungsort und das Plauderstübchen für die zahlreich einsprechenden Fremden.

Anebel war in der Unterhaltung äußerst anziehend. "Er ließ sich im eigentlichsten Sinne gehen — sagt Luden — und zügelte seine Gestanken durchaus nicht. Wenn er mit dem Heiligen begann, so war er oft bald bei dem Gemeinen, und wenn er auf eine ganz gewöhnliche Weise ansing, so erhob er sich zu dem Edelsten und Erhabensten und stand da wie ein geweihter Priester des Schönen und Göttlichen."

Zu seinen nächsten Freunden gehörten Griesbach, Loder, Thisbaut, Batsch, Büttner; zu den frühesten Besuchern Doctor Erhard aus Ansbach, der Arzt, Nechtsgelehrte und Metaphysiser, dem es nies mals an Gründen sehlte, seine Meinung zu unterstüßen. "Man sagt, — äußerte er einmal zu Knebel — die Abgaben und Erpressungen seien, weil man zur Sicherheit des Staates ein großes Militair untershalten müsse. Hierauf hat ein ganz gemeiner Mann in Berlin geantswortet, das fäme ihm ebenso vor, als wenn man sagen wollte, man müsse die schönsten Stämme im Walde aushauen, um einen Zaun darum zu besestigen. So sei ja der Wald nur um des Zaunes wilsen da."

Im Jahre 1805 erschien Jacobi, der in München seine Stelle als Präsident der Akademie der Wissenschaften gefunden hatte. — Werner, der Verfasser der "Kraftweihe" traf 1807 ein und las Knebeln seine kleinen Gedichte vor. — Die Schwester Henriette kam öfter zum Besuch, nicht selten mit Wieland und der Göchhausen. "Grüße — schreibt sie 1807 — Deine lieben Verge, wenn sie auch ernsthaft werden und keinen Schatten wersen. Den Spaziergang an der Saale, bei Luther's Hause vorbei, habe ich noch nicht vergessen."

Matthison kam im September 1809 auf seiner Rückreise von Zürich nach Jena. "Ich habe mich — meldet Knebel an Goethe — an seiner immer noch kindlichen Freude an der Natur mit erfreut. Er war sehr glücklich hier an den Usern der Saale." — Im nächsten Jahre wiederholte Matthison seinen Besuch, um seine Gedichte bei Frommann drucken zu lassen. "An der Freude über den Besuch des guten Matthisson — schreibt Henriette — nehme ich herzlichen Antheil. Solch ein Wiederschen gehört zu den glücklichsten Erscheinungen, die Einem zus weilen im Leben vorkommen."

Die Hofräthin Schopenhauer traf in dieser Zeit zu wiederholsten Malen bei Knebel ein, um seinen Kopf zu zeichnen und in Wachst zu bossiren. — Frau Herder, Prosessor Fernow, Prosessor Bassow,

d'Alton, Kammerpräsident Müffling, Frau von Egloffstein, Hofmarschall von Ende, Fräulein Bose, Frau von Rodde, Schlöser's Tochter, und Fritz von Stein blieben nicht aus. Frau von Stein war besonders gern bei Knebel gesehen und besuchte ihn auch mit ihrer Schwester sogar bei strenger Kälte. "Ich habe die Stein sehr lieb, sie thut mir außerordentlich wohl," — äußerte Knebel, und an sie selber schrieb er noch zwölf Jahre später: "Unsere Freundin hat die Natur mit einem philosophischen Geiste begabt. Sie soll nicht sterben, — wenigstens nicht im Andenken derer, die sie lieben und versehren."

Im Jahre 1810 kamen Niethammer aus München und Holzschuher aus Nürnberg zum Besuch. "Ich lebe mit meinem alten Holzschuher fort wie Mann und Frau, — meldet der Wirth — in guter und doch nicht immer in gar zu verträglicher Ehe." — Auch Husschein wohl bei mir, da er auch in diesem Garten gewohnt hat." — Ein unsvermutheter Gast war Neichardt. "Das Frühstück war verzehrt, — schreibt Knebel an Henriette — sie wollten sich eben wieder fort bezehen. Wer tritt herein? zur Hinterthür meiner Kammer? Sag es nur der Prinzessin nicht! ich schäme mich, nein, es ist unmöglich! Der — der große Kapellmeister Reichardt! Ganz scharmant! so biegsam und zutraulich höslich! Wer fann ihm widerstehn? Ich that, als ob ich seinen Zuspruch schon lange erwartete."

Mit dem Beimarischen Hose, der viel in Jena verkehrte, traf Anebel im Schlosse oder auf Lustpartien zusammen; oft beehrten ihn auch die hohen Herrschaften, namentlich die Prinzessinnen, in seiner bescheidenen Wohnung.

Der Erbprinz, die Herzogin, Prinz Bernhard versäumten es seleten, den alten Freund in Anspruch zu nehmen. Auch Karl August ließ ihn, wenn er Jagd auf dem Kunitherg hielt, zu Tisch "hitten." "Da muß ich meine Trägheit schon ablegen," — seufzte Timon. Den Herzog mochte er überhaupt lieber von weitem als in zu großer Nähe sehen. "Es ist seltsam, — so schreibt er an seine Schwester — daß der Herzog in der Ferne ganz wohlthuend ist, in der Nähe vernichtend."

Im Jahre 1811 kam Freund Ackermann aus Ilmenau zum Besuch, ferner der alte Boß, der bald darauf über Gotha und Meisningen nach Heidelberg zurückreiste und Sulpiz Boisserée, den Goethe einführte und welcher Knebeln für "einen recht liebenswürdigen Mann von alter Art" erklärt. Funfzehn Jahre später besuchte ihn

Boifferee abermals und schildert ben Gealterten mit den Worten: "ein Sofratescharafter, heiter, belebt, gesprächig."

Unter den Besuchern steht Goethe oben an, der sich überhaupt von Jena dauernd angezogen fühlte und sich sogar zuweilen, wenn er sich in Weimar gesesselt sah, innig dahin sehnte. Die osteologischen Studien mit Loder lockten ihn oft nach Jena, vielleicht auch die Neisgung zu Minna Herzlieb, der anmuthigen Pslegetochter des Buchshändlers Frommann.

Frommann war innig mit Goethe befreundet und besuchte ihn auch in Weimar. Gottfried Schadow traf ihn 1806 dort bei Goethe, als diefer ihm Landschaften von Kniep und Apparate für Farben-Erscheinungen zeigte. Ueber das Verhältniß seiner schönen Pflegetochter zu Goethe wissen wir nur wenig. Minna Herzlieb war schon als Kind Goethe's Liebling gewesen; zur Jungfrau gereift, bezauberte fie ihn. Debrere seiner Sonette werden auf sie bezogen und in den "Wahlverwandtschaften" foll er sie als Ottilie geschildert haben. "Riemand — sagt er felber über dieses Werf — verkennt an diesem Roman eine tiefe leidenschaftliche Wunde, die im Seilen sich zu schließen scheint, ein Berz, das zu genesen fürchtet. Der 3. October 1809 (wo der Druck beendet ward) befreite mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Inhalts sich hätte ganz verlieren können." — Ueber die Wahlverwandtschaften mußte Goethe manches Unangenehme hören und war namentlich über Knebel's Bedenken ärgerlich; in diesem Sinne schrieb er an Frau von Schiller: "Tausend Dank für die guten Worte von Sich und der lieben Schwester; sie waren mir sehr erquicklich zu einer Zeit, wo doch manches Alberne über meine Arbeit zu mir in die Klause brinat."

Um einer Leidenschaft, die wegen des Unterschieds der Jahre nur Besorgniß einflößen konnte, Schranken zu sehen, wurde Minna in eine Bension geschickt; im Jahre 1822 verheirathete sie sich. Außer in jesnen angeführten Worten hat Goethe-sich nur bei einer Gelegenheit über jene Neigung geäußert. Es war im Jahre 1815 als Sulpiz Boisserée mit Goethen nach Heidelberg reiste. Ein schöner sternslarer Himmel regte zu vertraulichen Mittheilungen an; sie kamen auf die Wahlverwandtschaften zu sprechen. "Er sprach — berichtet Boisserée — von seinem Verhältniß zur Ottilie, wie er sie lieb gehabt und wie sie ihn unglücklich gemacht. Er wurde zuletzt sast räthselhaft ahnungsvoll in seinen Reden."

Bor Allem aber fesselte Goethen die reizende Umgebung der Stadt,

welche schon Karl V "ein kleines Florenz" genannt hatte; Goethe nannte sie "das liebe närrische Nest." Hier pflegte er "die Stimmung zu allerlei Gutem zu holen." In seinen Briefen an Anebel spricht er es wiederholentlich aus, wie er sich auf seine Gesellschaft und auf die Tage in Iena freue, "sein altes akademisches Leben wieder anzutreten," wie er sich zuweilen sehne, vor den Fenstern des alten Freundes "in die Hände zu patschen" und ihn zum Spaziergang aufzusordern. "Ich gehe — fügte er hinzu — auch hier in Weimar weit und breit umher, doch läßt sich, wenn ich aufrichtig sein soll, der Gegend nichts abgeswinnen, sobald man einmal an die Jenaische gewöhnt ist."

Diese Sehnsucht macht sich in den verschiedensten Jahredzeiten geltend. Im Frühling schreibt er: "Mein Garten fängt auch an abzutrodnen und giebt mir die Hoffnung, daß auch Jena bald zugänglich sein werde, denn ich sehne mich recht, mit Dir wieder eine Folgezeit, wenn auch nur eine furze, zu verleben." — Ein anderes Mal: "Ich freue mich, indem die Sonne höher rudt, schon auf die guten Tage, die ich in Jena mit Dir zu verbringen hoffe, wenn die Bäume nach und nach ausschlagen, und die Blüthen sich wieder einstellen." Aber auch im Winter: "Ich gratulire zu dem weißen Kleide, bas Deine Gegend nun angezogen hat, und möchte sie wohl auch, wenn es auch nur ein Stündchen ware, in Deiner Gefellschaft barin bewundern;" und auch die Saal-Ueberschwemmungen reizen sein Berlangen: "Bu den unschädlichen Basserscenen wünsche ich Glück und möchte wohl einer Mondscheinnacht beiwohnen." Im Jahre 1810 verlebte Goethe längere Zeit in Jena, mit den Wahlverwandtschaften beschäftigt. "Ich befinde mich — vermeldet er an Reinhard — seit länger als 7 Wochen hier und fomme mir vor, wie jene Schwangere, die weiter nichts wünscht, als daß das Kind zur Welt fomme, es sei übrigens und ent= stehe was will." — "Die Begetation in der Gegend von Jena — schreibt er im Sommer 1811 — ift ganz herrlich und das Saalthal will mir gar viel lustiger vorkommen, als der dustere Ellenbogener Kreis, ob wir gleich diesem seine Verdienste nicht schmälern wollen."

Zu Knebel fühlte sich Goethe ganz besonders hingezogen, und es ist bereits andeutend erwähnt worden, wie viel Liebes und Gutes er ihm erwies. "Goethe — so gesteht Knebel seiner Schwester — ist bei jeder Gelegenheit lieb und freundlich gegen mich und das auf seine eigene gute Art."

"Wir haben Goethen hier — meldet Anebel im Mai 1807 — und er wandelt in seiner halben Hppochondrie, wie er sie nennt, un= ter uns herum und seine Gegenwart thut uns wohl." — "Ich komme jest östers an die Luft, — schreibt er im November desselben Jahsers — da'mich Goethe meist gegen Mittag zu einem Spaziergang im Paradiese herunterruft." — "Goethe — schreibt er einen Monat späster — lebt hier recht wohl und ich sehe ihn sast täglich. Zuweilen bringt er die Abende bei uns zu und da ist denn jest der poetische Luther auch zugegen. Wir haben Goethen diese lesten Male besonders geistig und mittheilend gefunden und es scheint, als wenn er es in diesem Kreise mehr noch sei als anderwärts." — Zu derselben Zeit theilte Goethe sein Gedicht "Pandorens Wiederfunft" mit, und Knebel äußert darüber: "Ich kann weiter nichts davon sagen, als daß es herrlich gedacht und ausgeführt ist."

Auch im Frühling 1809 und 1810 ist Goethe längere Zeit in Jena, geht mit dem alten Freunde des Mittags im botanischen Garsten spazieren und besucht ihn jeden Abend in seinem Erkerstübchen im Paradiese. Im Januar des solgenden Jahres weilte Goethe 14 Tage in Jena und im Mai schreibt Knebel der Schwester: "Goethe sam unsvermuthet auf mein Zimmer. Seine Gegenwart erfreute mich sehr. Wir theilten uns mancherlei mit. Er sagte mir viel über sich und von seiner Lebensgeschichte, woran er jeht schreibt und wovon er schon manches der Herzogin vorgesesen hat, das vielen Beisall gesunden." Im Jahre 1815 brachte Goethe vierzehn Tage in Jena zu und las dem Freunde seinen Epimenides vor. Im nächsten Jahre erfreute er Knebel durch wiederholten Besuch und 1817 zog er zu längerem Berweilen in den botanischen Garten, wo er auch einen großen Theil der drei folgenden Jahre zubrachte.

Häusig brachte Goethe seine Frau, noch öfter Riemer, Seebeck und die Boigtsche Familie mit. Solcher freundliche Berkehr dauert dann sort bis der Tod die alten Getreuen trennt und wohl eingedenk des dauernden Bundes widmete Goethe seinem Theilnehmenden zum Geburtstag die Strophen:

Lustrum ist ein fremdes Wort! Aber wenn wir sagen: Lustra haben wir am Ort Acht bis neun ertragen, Und genossen und gesebt Und gesiebt bisweisen; Wird, wer nach dem Gleichen strebt, Hente mit uns theisen, Wenn wir sagen: das ist vies! Denn das Leben streuet Blum und Dorne. — Zies ist Zies! Das uns heute freuet.

Im Jahre 1808 meldet Knebel, daß August von Goethe ihn durch einen Besuch erfreut habe. Im nächsten Jahre verlebt der junge Mann den Winter in Jena und Goethe empfiehlt ihn mit den Worten: "Erlaube ihm, daß er Dich von Zeit zu Zeit besucht: er wird Dir, hoffe ich, kein unangenehmer Gesellschafter werden." Wenige Wochen darauf entschuldigt er ihn aber, daß er den Alten nur selten besucht: "Den Abend bringt er meistens in Gesellschaft seiner jungen Freunde zu, und dann ift es freilich weit zu Dir hinaus, besonders für die Jugend, die bequemer ist als das Alter." Knebel antwortet Goe= then: "August's Gefellschaft wird mir diesen Winter zuweilen Bedürfniß sein, denn ich fühle schon jett den Abgang des lieben Baters, der mich zuweilen von meinem Neste herunterlockte; da ich jett fast gar nicht auskomme, sondern mit den Augen auf der schönen bunten Landschaft promenire." — Seiner Schwester schreibt er über den jungen Mann die ahmungsvollen Worte: "Der junge Goethe war gestern auch hier. Dies ist ein wunderlicher Mensch, aber ich habe ihn doch lieb. Er hat eine innerliche Nechtlichkeit und einen Ernst, der bis zur Me= lancholie geht. Wirklich neigt er auch dahin, so daß man zuweilen um ihn beforgt sein könnte. Doch davon sagst Du dem Bater nichts. Er ift gewaltig in seiner Juristerei fleißig und liebt diese mit strengem Eifer. Beinahe fagt er sich zu fehr von allem liebrigen los." Die Schwester erwiederte: "Der junge Goethe ift ein wackerer Mensch, aber er schien mir doch wirklich etwas Melancholisches zu haben, als ich ihn zulett sah."

Im Decmber 1811 treffen Goethe's "Frauenzimmer" bei Knebel ein und rühmen nach der Rückfehr seine Gastfreundschaft und seinen guten Humor.

In demselben Jahre stellte sich Freund Ackermann aus Il- menau ein.

Emilie Gore kam im Juni 1812 zum Besuch. "Gestern — schreibt Knebel — hatten wir endlich den vergnügten Tag, unsere Emilie Gore bei und zu sehen, nebst Fräulein Waldner. Ich habe noch in diesem Jahre keinen Tag von so innerlicher Ruhe gehabt. Es war eben Alles, wie es sein sollte: Gedanken, Worte und Werke, und auch der Himmel war günstig, so wie die Erde blühend und schön.

Wir gingen nachmittags nach der Nasemmühle spazieren und der Spaziergang gesiel ihr wohl. Erst nach sechs Uhr suhren die guten Personen ab und ich fühlte große Ruhe in meinem Gemüth."

Gegen Ende des Jahres fam Einsiedel. "Es ist ein alter guter Mensch — meldet Knebel — und er sah recht wohl aus. Seine Lesbensart ist besonders und eben nicht nach meinem Geschmack. Gar nichts Häusliches ist darin. Mittags speist er regelmäßig am Hose, von alsem Uebrigen hat ihn die Herzogin gänzlich dispensirt. Nun bringt er die meisten Abende bei sich allein zu, ist und trinkt und legt sich um neun Uhr zu Bett. Boigt machte die Bemerkung, daß Menschen, die in beständiger Dependenz seben müssen, endlich gedrückt werden."

In lebhaftem Verkehr stand Knebel mit der Familie des Gothaisschen Geheimraths, Freiherrn von Ziegesar, die sich oft aus Drakensdorf zum Besuch einstellte. Goethe mochte die erwachsenen Töchter dieses Hauses gern leiden und äußerte: "Die groß gewachsenen Mädschen haben und sehr in die Augen gestochen. Die jüngste wird eben consirmirt und kann die Propheten nicht merken; die mittelste ist wirklich ein Schatz die älteste nähert sich schon der Mutter." — Merkswürdiger Weise konnte Knebel, im hohen Alter, sich immer nur mit Mühe auf den Namen dieser mit ihm sehr vertrauten Familie bessinnen.

Die Prinzessin Caroline besuchte Knebel, als sie nach Drakendorf reiste, um bei einem Kinde des Herrn von Ziegesar Gevatter zu stehen. "Es war mir tröstlich, — schreibt Knebel — die geliebten Gäste auch nur in meiner Stube zu sehen, obgleich sonst eben nicht viel zu verkehren war."

Die Lustigen von Weimar, so viele ihrer davon übrig waren, unternahmen noch zuweilen, auch noch im Jahre 1814, eine Fahrt aus dem Steggreise nach Jena zum Besuche. "Heute vermelde ich Dir, mein theuerster Freund, — kündigt Goethe an — daß ein Kleeblatt artiger Freundinnen, ohne den Frost zu fürchten, sich morgen, Somstag den 6. Februar zusammenthun und auf Schlitten dem geliebten Jena zueilen wird. Gegen Abend werden sie bei Euch erscheinen; sie hofsen, eine freundliche Ausnahme und ein Whist zu sinden und verstrauen auf Eure Güte."

Das Jahr 1817 war reich an Besuchen. Die jüngere Gräfin Egloffstein setzte ben Alten durch ihre herrlichen Zeichnungen in Erstaunen. — Der junge Prosessor Kosegarten, "ein recht gefälliger junger Mann;" Prosessor Walch und andere Berliner trasen ein.

Der junge Batsch zeigte seine egyptischen Alterthümer. Frau von Schiller kam mit ihrer Familie. "Bei unserer Rücksehr — schreibt Knebel — fand ich mein Fenster mit Damenköpsen ausgeschmückt, da die gute Frau von Schiller mit ihrer Familie und die Griesbachischen gekommen waren, uns zu besuchen. Ihr Besuch machte uns viel Versgnügen, doch sie eilten wieder davon, als es Abend wurde." —

Es waren sieben und zwanzig Jahre vergangen, seit Charlotte ihren ersten Besuch bei Knebel an ihren Bräutigam gemeldet hatte: "Gestern hat uns Knebel gar schön einladen lassen, ein Mädchen zu hören, das auf der Harfe spielt. Die beiden Kalbschen Familien was ren dort, Herder's, die Stein und Goethe und Schardts. Da war Knebel recht in seinem Glanz! es war aber artig bei ihm. In seinem Hause ist er mir erträglicher als anderswo, weil er nicht so viel spricht. Wir, Kalbs und die Imhoss blieben zum Essen bei ihm und waren recht munter, denn die Herren erzählten Gespenstergeschichten."

Unter Denjenigen, welche in späteren Jahren noch Knebel's Bestanntschaft suchten, ist der Oberst Eschwege zu nennen, der mit dem Hofe nach Jena gekommen war. Derselbe hatte seine Reise nach Brassilien veröffentlicht, welche Knebel's lebhaste Theilnahme in Anspruch nahm. Zu derselben Zeit traf auch der Breslauer Prosessor Purkinje, der naturwissenschaftlichen Welt durch sein Buch "über das subjective Sehen" bekannt, mit Goethe's Empsehlung ein. "Für die Bekanntschaft des guten Pursinje danke ich Dir gar sehr," so äußert Knebel sich erkenntlich gegen Goethe. "Die besten Pflanzen keinen doch hersvor, wenn sie eine Zeit lang unter dem Drucke gelebt haben. Andere haben vielleicht mehr Blätter, diese mehr Saft und Kraft. Die Ofsenheit des guten bescheidenen Mannes war mir sehr erfreulich."

Goethe's Evangelist Edermann wurde dem alten Jenenser Sofrates denn auch empsohlen. Goethe schrieb am 22. Juni 1823 an Knebel: "Heute geht ein gar seiner junger Mann von hier ab, mit Namen Edermann, den Du gewiß freundlich ausnehmen wirst. Er denkt, sich ein Bierteljahr in Jena auszuhalten, ist aus Niedersachsen gebürtig, kennt die deutsche Literatur und hat zu meinen Arbeiten besondere Neigung und Bertrauen. Er wird Dir von Zeit zu Zeit eine angenehme Unterhaltung geben."

Auch Nicolovius brachte Empschlungen und Grüße von Goethe. In den letzten Jahren wurde der Oberst Lynker Knebel's Nachbar und besuchte ihn mit seiner Familie sleißig.

Die vertrautesten dieser Besuche fanden dort oben statt, in dem

Dachstübchen, dessen Tenster nach drei himmelsgegenden hinaus liegen. Hier weilte Goethe gewöhnlich und Karl August. Der Commerzienrath Gerstung, welcher das Haus von Anebel's Wittwe faufte, bezieht auf diese Dachstube Goethe's Worte an Schiller: "Dort in Knebel's alter Stube bin ich immer ein glücklicher Mensch" - sie betreffen jedoch das Knebelsche Zimmer im Schlosse. Das zweistöckige Saus ist äußerlich nicht verändert worden. Die Treppe, welche nach der Dachstube hinaufführte und sehr schmal war, ist erneuet und bequemer angelegt, das dahinter gelegene Waschbaus ift jest beseitigt. Der ebemalige Salon ist verkleinert und zum Comptoir eingerichtet worden Der Eingang führt jest aus dem Garten in einen Vorraum, in welchem noch einige Bilder aus Knebel's Hinterlassenschaft hangen, darunter ein colorirter Rupferstich, Karl August in Uniform, in jüngeren Jahren vorstellend; ein Stich nach Stieler's Goethe = Portrait und das jest felten gewordene Bruftbild Goethe's in halber Lebensgröße in Rund, von Lips.

Der Garten ist der früher Klippsteinsche, der nachher an Dietzel, den Schwiegersohn Klippstein's und dann an Knebel gelangte. In einer Laube ist noch ein Tisch aus Schieferstein erhalten, an welchem Knebel und Goethe oft bei einander gesessen haben.

Das Haus mit der Aussicht nach dem Hausberge hat der Photosgraph Bräunlich in Jena aufgenommen und hält die Abbildungen zum Berfauf.

Anebel lebte hier bis zu seinem Tode im Jahre 1834 — ein langes, ruhiges und schönes Leben. In der letzten krankheit blieb er heiter und ruhig und philosophirte mit seinem Arzte, dem Hofrath Stark. Am 23. Februar trat er, neunzig Jahre alt, von der Bühne des Lebens ab. Sein Greisenantlit sah im Tode marmorweiß, flar, treu, friedlich aus; eine antike Würde lag auf den edel gezeichneten Zügen. Die ganze Stadt Jena nahm an der Trauer und an dem Leichenbegängniß Antheil. An seinem Grabe vermißte ich die steptische Grabschrift, die er selber sich gedichtet:

Nicht zu der singischen Fluth und nicht zu dem sinsteren Kochtus Wallte mein Geist, auch nicht hin in's elysische Feld: Rein wie er war, nahm ihn die Natur nun wieder zu sich auf, Und im unendlichen All lebet er ewig mit fort.

## Johann heinrich Vossens hans in der Bach-Gasse.

Wenn man vom Kirchplatze die gerade nach Südwest lausende Johannis = Gasse himuntergeht, so gelangt man auf einen unregelmäs sig gestalteten Platz, den Johannis = Platz, von welchem aus sich zwei ziemlich lange Gassen gabelförmig abzweigen: die Wagner = Gasse und die südlicher gelegene Bach = Gasse.

In der letteren Gasse, nicht weit vom Eingange, linker Hand wenn man vom Johannis Plate kommt, besindet sich das ehemalige Wohnhaus des Philosophen Tennemann und diesem schräg gegensüber ein anderes Gebäude, das wir mit vollem Nechte eine "klassische Stätte" nennen können.

Es ist das Wohnhaus des Johann Heinrich Boß, des Uebers seiner's, des Dichters der Luise, welcher in den Jahren 1802—1805 hier lebte.

Wer kennt ihn nicht als einen Mann, der viel geschaffen für uns Alle? als einen fleißigen Arbeiter in dem Weinberge der deutschen Literatur, der im Schweiße scines bäuerlichen Angesichts sein Stücklein Brot aß? ein rechtes Musterbild eines aus dem leibeigenen Bauernstande hervorzgegangenen Gelehrten: eisern im Fleiß, hartnäckig in der Unabhängigsteit, redlich als Familienvater und Freund, einseitig in seinen Bestrebungen, intolerant in seiner lutherschen Freisinnigkeit, aber löwenmüthig tapser im Kampse und unbeugsam unter der Hand des Schicksals. Sein Leben ist ein vollkommenes Bild von dem irdischen Laufe eines deutschen Schulmeisters und Schriftstellers, von Noth und Familensorgen, von geisttödtender Mühe mit Schulbuben und Pensionaizen, von Krantheit und Kindersterben, von literarischen Fehden, von Ehrgeiz und Berdruß, von Hossinung und Pein. Nach mühevoll in der Schulstube verlebten Stunden wäscht er sich den dunstigen Staub von Gesicht und Händen, sest sich neben Ernestinen, wie Siebenkäs

neben Lenetten, an den großen Schreibtisch, den ihm einst sein Freund Claudius in Samburg gefauft, und befiehlt der Muse, daß sie ihn besuche und ihn beselige zu irgend einer Dbe oder einem Ibnll oder ihn begeistere zum Berftandniß des Homer, Birgilius, Dvidius, Befiod und Horatius, danut er sie in's Hochdeutsche übersetze, das er, der plattdeutsch sprechende Bauer, selber nur als eine fremde Sprache erlernt hat. Ja, er besiehlt der Muse und sie muß ihm gehorchen, und wenn die Begeisterung nicht ausreicht zu einem Gedicht wie sein unsterbliches idyllisches Epos "Luife," so gelingt ihm doch wenigstens eine Clegie oder ein Epigramm oder ein Lied, das fein Freund Schulz in Musik setzen kann; und wenn die hochdeutsche Sprache nicht wiedergiebt die Lyraflange der römischen und griechischen Meister, so nimmt er, ein unbarmbergiger Bulkan, den Hammer und schmiedet die Wiederspenstigen in die hellenischen Fesseln. Dazu ergründet er mit unermüdlichem Eifer die Formen der Sprache und, wie Luther bei der Bibelübersetzung, bereichert er ihr Schriftwesen, um die wunderliche und wunderbare Runft zu zeigen: im deutschen Berameter das Driginal nicht nur Bers für Bers, sondern auch Sat für Sat nach der Wortstellung, sogar nach dem Colorit und dem Klange der Bokale wiederzugeben. Und diese Kunst übte er, mit scharffinnigster Auffassung und erstaunlich fester Sand, meistens mit Wärme, immer mit Kraft und Frische. Bas er dadurch für die Sprache, für die Poesie im Allgemeinen ge= than, ergiebt sich von felbst, wollte man ihn auch, trot seiner sinnigen Darstellung der zartesten Verhältnisse des häuslichen Lebens und der Natur, nicht als einen Dichter gelten laffen.

Und er war vor Allem ein edler, braver Charafter. Das mußte auch Knebel eingestehen, obgleich er ein "Desizit" in Bossens Charafter sand, "das nur mit Hexametern ausgestopft wäre;" das mußten selbst Diejenigen zugestehen, welche seinen Uebersetzungssleiß mit scheelen Ausgen ansahen und ihm vorwarsen: er ahme den antiken Lyraklang auf norddeutschem Hakbert nach, oder: er schlachte jedes Jahr einen Klassifer ein. Edel war er und politisch frei und wohl berechtigt, von sich selber zu sagen: "Boß hat sein Leben hindurch Geist und Wissenschaft, so viel ihm ward, für Wahrheit, Recht und Beredlung ansgewendet. Sein Glaube war: kein Dichter, kein Gelehrter kann tüchtig sein, wenn er nicht gut ist als Mensch. Gut zu sein und Guten zu gefallen, trachtete er von Kindheit auf. Gekämpst hat er gegen Unrecht und Berleumdung, und nie eine Persönlichkeit erwisdert." — Der Schriftsteller, erklärt er, sei nicht bloß zum Gutheißen

des Hergebrachten bestimmt, und, gezwungen zum Schweigen, dürse er wenigstens durch keinen Laut die aufgeschreckte Geschlosigkeit einsschläsern, sie nenne sich Monarch oder Gleichheitsbürger. In diesem Sinne huldigt er dem Fortschritte, singend:

Wir müssen, müssen vorwärts gehn, Wie Wahn und Trug auch toben. Uns hat zum Himmel aufzusehn, Gott selbst das Hanpt erhoben. Drum wank' und sall' es links und rechts. Wir sind unstervlichen Geschlechts. Das Baterland ist oben.

und an anderer Stelle giebt der Mann, der sich vom leibeigenen Bauer zu einem freisinnigen Gelehrten emporgerungen hat, unverhohlen wie der freieste der biederen Friesen, unter denen er lebte, seine Stimme für das Bolksgesetz, sein politisches und religiöses Glaubensbekenntniß:

Richt herrsch, durch fremder Formeln Disser Hinfort Gerichtsherr oder Priester; Das Bolksgesetz wägt grad' und gleich Gerechtigkeit sür Arm und Reich. Nicht mehr versosgt sei Lehr' und Meinung, Nicht gilt für Gottesdienst ein Branch. Nur Lieb' ist aller Kirchen Einung, Der Tempel und Moskeen auch.

Was zittern denn der Staaten Wächter? Beredelt, wird das Bolf nicht schlechter. Nur frei von Nißbrauch wird der Thron, Bom Wahne frei Religion. Die Fessel strengt man an? Bergebens. Zur Freiheit ruft des Christen Gott Dem Geist im Vollgesühl des Lebens Ift aller Willfür Macht ein Spott.

Als Boß nach Jena kam, hatte er sein Ziel erreicht: er war ruhms voll in der deutschen Literatur und von den geschmackvolleren Philologen anerkannt; er hatte seine Söhne zu hoffnungsreichen, gebildeten und braven Jünglingen erzogen; Herzog Peter Friedrich Ludwig von Dlsdenburg, "der Bater Eutins", hatte ihm eine lebenslängliche Pension zugesichert, die er, frei von jeder amtlichen Pflicht, in dem Lande seisner Wahl verzehren konnte. Aber schon gealtert, mit den Gebresten des Schulmannes und Schriftsellers behaftet, war er erst an dieses Ziel gelangt. Hinter ihm lag die idhllische Jugendzeit von Wandsbeck und die langen mühevollen Tage von Otterndorf und Eutin,

D, die wonnige Zeit in Cutin, umduftet von Jugend, Frühling und Liebe! die schönen Tage, wo er mit Claudius unter den schattigen Linden von Wandsbeck lag und für den Musen-Almanach dichtete. Der Musen-Almanach war damals seine einzige fümmerliche Rahrungsquelle, neben welcher er sich fühn und hoffnungsvoll seine Sitte ginmerte, um seine geliebte Ernestine heimzuführen. Dazu ermunterte ihn Claudius, der Bandsbecker Bote, der sinnige, originale und faule Schüler Samann's, der voller Beimweh seine amtliche Stellung als Darmstädtischer Ober = Land = Commissär aufgegeben hatte, um wieder seine befreundeten Bögel im Wandsbeder Garten singen zu hören, als ein freier Dichter zu faullenzen und zu hungern, mit seiner Rebeffa Kinder zu zeugen, Lieder für das deutsche Bolf zu dichten und auf grobem Bapier koftbar launige Briefe an seinen gelehrten Better zu schreiben. Das war ein harmlos freies Leben voll Naturgenuß und Kamilienfreude. Um Geburtstag der fernen aber ersehnten Ernestine erschien Claudius in Countagefleidern und Rebeffa weiß gefleidet und man schwelate gemeinschaftlich in Grüte und Kaltenhöfer Bier und abends holte der Bote noch einige Klaschen Wein aus Hamburg und es wurde pofulirt bis in die späte Nacht, bis der felige Asmus sein schlafendes Töchter= chen auf den Rücken schnallte und, der Gattin mit der Laterne voraufleuchtend, heimkehrte, um beim Gesange der Nachtigallen den poeti= schen Rausch zu verschlafen. Als Ernestine endlich als Gattin eintraf, fand sie nichts als ein enges Stübchen, womit sich die Cheleute behelfen mußten, bis das bretterne Gartenhäuschen gebaut war. Da war aber eitel Freude und Liebe. Es wurde gedichtet und gefact und die Rreffe auf dem Gartenbeete prangte mit dem Namenszuge des erwarteten Erftgebornen, der nach seinem Pathen Stolberg, Boffens Jugendfreunde und Bruder in Klopftock, getauft werden follte. In dem Hüttchen fehlte es auch nicht an Besuchen. Frit Stolberg kam, der von Freiheit berauschte Graf, und Campe aus Hamburg; Rlopstock, der unantastbare literarische Dictator, traf ein und brachte Lessing mit, der aber damals schon gebeugt war von Lebensmühen und Streitschriften und entfräftet vom herzoglichen Hungerbrote. Da gab es Freude und Leben in der fleinen Sutte und wenn die Stuble nicht ausreichten, so behalfen sich die Gäste mit Kasten und Brettern. Zulest erschien gar der tolle Basedow in der Rolle des Bürgermeisters von Otterndorf und prüfte den Candidaten Boß, der sich um eine Reftorstelle beworben hatte. Denn die Tage von Aranjuez waren nun vorüber und die Ka=

miliensorgen geboten, auf Nachtigallensang und Lindengeslüster zu versichten und dafür nach Umt und Brot umzuschauen.

Umt und Brot fand Bog in Otterndorf im hannöverschen Lande Sadeln, und außerdem fand er dort Freiheit und man begegnete ibm mit Achtung. Die schlichten Marschbewohner, die sich noch ihre friesi= sche Unabhängigfeit bewahrt hatten und ihr Gemeinwesen selber regierten, ehrten ihren Rector und als ihm das alte, tief gelegene Saus nicht gefiel, bauten fie ihm ein neues Wohnhaus auf einer Unhöhe. Bon der Geistlichkeit hielt er sich unabhängig und so fonnte er frei schalten in seiner Schule, die ihm Mühe aber auch Freude machte. Die Natur in dem Marschlande ist eintönig, aber doch nicht ohne Reiz. Bon ben Deichen und von seinem Arbeitszimmer übersah Bog ein belebtes Alüßchen, auf welchem die Lebensbedürfniffe fur den Ort aus dem Sietlande berbeigeführt wurden und weiterhin reichte der Blick über die breite Elbe. Aber es fehlt an Bergen, Quellen und Balbern, an Luft und Waffer. Das in jenem Marschwinkel herrschende Quartan= fieber, das auch Boffens Familie befiel, vertrieb ibn aus feiner Stelle, aus dem Rreise der biederen Leute, unter denen er vier glückliche Jahre verlebt hatte.

In nächtlicher Stunde reifte Bog mit seiner Familie von Ottern= dorf ab. Die dantbarften seiner Schüler trugen die drei Anaben, ei= nen schwer erfrankten, in das Schiff. Er fand in Gutin eine elende Wohnung in einer engen Gasse, die, wie die Höhle des Cyflopen, mit Mift überfact war. Wenn der Meister der sieben freien Kunfte und sieben Sprachen die fteile Treppe nach seinem Studirzimmer hinauf stieg, stieß er sich den Ropf. Er sehnte sich bald wieder zuruck nach seinem Marschwinfel und seinem Garten, noch mehr nach den biederherzigen Menschen, die er dort verlassen hatte. Denn auch die Leute in Gutin wollten ihm nicht recht zusagen: er fand, daß der fürstbischöfliche Sof, jo flein er war, doch auch einen verderblichen Einfluß auf die Umgebung ausübte. Bald nach seinem Einzuge traf ihn ein tiefer Schmerz, der tiefste, den ein Baterherz treffen fann: ein blübender Zweig voll Hoffnung und Freude löfte fich von seinem Lebensbaume — der erfrankte Anabe ftarb in der dumpfigen Cyclopenhöhle. Bog fab mit blutendem Bergen die Leiche des Lieblings, den er nach feinem Jugendfreunde Stolberg hatte taufen laffen; bann trat er, die Bibel in der Hand, mit seinem bleichen, trockenen Antlig vor die weinende Gattin und las mit fester Stimme die Worte David's: "Um das Kind fastete ich und weinte, da es noch lebte; denn ich gedachte: wer weiß, ob mir

der Herr gnädig wird, daß das Kind lebendig bleibe. Run es aber todt ist, was soll ich fasten? Kann ich es auch wiederum holen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir." Und dann stieg er wieder schwankenden Schrittes die enge Treppe hinauf, um über den Bersen des Horaz die Pein des Lebens zu vergessen und die Bitterniß des Todes und die Opfer, die der freigeborne Geist dem käralichen Broterwerb bringen muß.

Bald gestalteten sich die Verhältnisse in Gutin günstiger. Boß erhielt ein schones Wohnhaus, am See gelegen, einen weiten Garten mit einem großen Birnbaum, von dessen blühenden Aesten die singenden Böglein und summenden Bienen dem Dichter den Morgengruß durch seine Kenster schickten. Die Gegend von Gutin ist lieblich: voll aruner Wiesen. Aluren und Korste und reich an mäßigen Sügeln; die Bierde der friedlichen, anspruchslosen Stadt, die weder Mauern noch Thore bat, ift ein stattliches Schloß mit einem reizenden Garten. Auch bier hatte fich Bog vollkommene Freiheit in seinem Wirken als Schulmann bewahrt. Die Mußestunden waren so lieblich, daß er sich sogar eine Zeit lang von den flassischen Lyraflängen abwendete und dem orientalischen Emmbelklang lauschte und dem lieblich einschläfernden Ge= schwätz der Keenmärchen: er übersetzte die Märchen der tausend und einen Nacht. Allmälig gesielen ihm auch die Menschen: Fürst und Minister zeigten sich trefflich; edle und befreundete Männer fanden sich zum Besuche ein oder übersiedelten zu längerem Berweilen: Schulz, der Kapellmeister des preußischen Prinzen Heinrich, der Componist von Boffens Liedern und einer seiner innigsten Freunde; Bufch; Cbert; Baggefen; Niebuhr; der innig befreundete Brückner; Jacobi, der jungere Bruder des Dichters; Gerften berg, Cramer aus Riel; der Jugendfreund Overbed aus Lübed; Schmidt von Lübed; Nicolovius aus Berlin; der Geschichtsmaler Tisch bein. berglichste Verhältniß aber bestand zwischen Boß und der Stolbergschen Kamilie. Die Gräfin Manes, ein reizendes anspruchloses Geschöpf, war Erneftinens Freundin geworden; die gemeinsamen Liebesmahle wurden ihr zu Ehren "Agnesschmause" genannt — sie bestanden in Pfannkuchen mit Lauch und Frit Stolberg braute bazu ben flaffischen Trank nach griechischem Necept. Die Agnes hatte Boß schon als Braut befungen:

Siehe, wie lieblich Kränzt um die Hilgel Entin's Fruchtbarkeit Hilgel und Thal! Siehe, wie Stolberg's Brant, geschmückt mit der Blume der Schönheit, Dort in dem glänzenden Saal unter den Feiernden schwebt! Eine Hirtin der Flur und im Hause der Fllrsten bewundert, Stolz wie der Tanne Wuchs, mild wie die Rose des Thals. Sonnenschein ist ihr Lächeln und Frühlugsodem die Rede Ihres Mundes, ihr Laut heller wie Nachtigallton.

Gräfin Agnes starb früh. Frih Stolberg vergaß in den Armen einer anderen Gattin die in der duftigsten Blüte gefallene Rose; aber ein rührend schmerzliches Andenken bewahrte ihr die Bossische Familie. Ihr zum Gedächtniß hatte Boß im Eutiner See den "Agneswerder" geweiht, und jährlich im Frühjahr stand er mit seinen Anaben, den Spaten in der Hand, die geliebte Stätte zu erhöhen und mit frischen Pflanzen zu schmücken. Solche Arbeit war erwünschte Erholung, um den Schulstaub abzuschütteln; und gern legte er die eigene Hand an, neue Lauben zu pflanzen oder den Schlamm aus dem See zur Dünsgung des Gartens herbeizuholen.

Zuweilen ging es mit der ganzen Familie auf ländlichem Pfade nach Plön oder nach dem traulichen Ufer des Landsees Uflei oder nach Sielbeck zu froher Waldesluft. Gine größere Reise wurde auch zuweilen von Boß allein oder mit der Familie "sonnenwärts" unternommen, zum Bater Gleim in Salberstadt. Gine folde Kahrt schwebte dem geplagten Schulmanne immer wie ein Hoffnungemorgenftern vor Augen und wie nach dem funkelnden Besperus blickte er danach zuruck, wenn er wieder beimgekehrt war. Denn in dem "Hüttchen" hinter der Halberstädter Domfirche ging es traulich und gemüthlich ber, so recht nach Vossischem Sinne. Die Tanten stopften dem Gaste die Pfeifen und bereiteten ihm ein leckeres Mahl und ein schwellendes Lager unter dem Betthimmel. Es war eng aber doch bequem in dem Süttchen, mit einem Anstrich von geringgeschätztem Reichthum, der sich nicht zeigen sollte und doch nicht zu verhehlen war. Und der alte Junggesell, wenn er in der schattigen Weinlaube neben seinen prächtigen Tulpenbeeten faß, plauderte so einfach und gemüthvoll; und das Herz ging ihm auf, wenn er seinem Freunde Bog die Sand druden und seine Berfe loben fonnte. Zuweilen auch, wenn er diese Hand drückte, suchte er ein Röllchen Dukaten hineinzulegen, die der stolze Proletarier der geistigen Arbeit jedoch zurudwies; aber der alte Gleim ließ sich nicht abschrecken: wie Joseph den Brüdern aus Egypten, steckte er ihnen heimlich das Geld in den Reisesack und wenn sie in Eutin ihre Reisekleider auspackten, fanden sie ein silbernes Zuckerkästehen oder irgend ein anderes Kleinod, das ihnen in Halberstadt schon vor Augen gekommen war.

Auf einer solchen Reise nach Halberstadt besuchte auch Boß seinen mecklenburgischen Geburtsort und seine alten Eltern, die den berühmsten Sohn mit stolzer Freude umarmten. Da froch er mit seiner Ernesstine durch alle Versteckwinkel seiner Knabenzeit und freute sich der alts modischen Hausgeräthe, die er in seinem Johll "Luise" verewigte.

Kleinere Ausslüge machte Boß oft von Eutin nach Hamburg, Lüsbeck, Dietmarschen und Kiel. Zuletzt gefiel es ihm so sehr hier, daß er Eutin für den "erträglichsten Erdwinkel" erklärte und wiederholte

Rufe nach Salle, Breslau, Altona und Riel ablebnte.

So waren zwanzig Jahre verfloffen. Das Saus in Gutin vereinfamte schier, denn die Sohne waren herangewachsen und studirten in Jena; seit Agnes' Tode war Bitterniß in den Kelch geträufelt, an dem er sich mit Stolberg so lange gelechzt hatte. In der Jugendzeit hatten sie zwar mit einander geschwärmt; Boß erzählt selber von einem Abend, den er in Göttingen mit den Stolbergs verlebt hatte: "Wir Drei gingen bis Mitternacht in meiner Stube ohne Licht herum und sprachen von Deutschland, Klopstock, Freiheit, großen Thaten und Rache gegen Wieland, der das Gefühl der Unschuld nicht achtet. Es entstand eben ein Gewitter am Himmel und Blitz und Donner machten unser ohnedies schon hestiges Gespräch so wüthend und zugleich so feierlich ernst, daß wir in diesem Augenblick, ich weiß nicht, welcher großen Sandlung fähig gewesen waren." — Die Jahre und die Lebensverhältniffe hatten aber diese Uebereinstimmung vermindert und schon im Sahre 1793 schrieb Nicolovius über das Berhältniß der beiden Männer: "Stolberg ift voll Eifer für das Chriftenthum, voll Liebe für den Adel, voll Berachtung gegen alle Weisheit, die vor oder au-Ber dem Christenthum gefunden wird. Bog aber haßt den Adel und mag nur an griechischen Quellen seinen Durft löschen. Du fannst den= fen, wie jede Unterhaltung bei so verschiedener Denkungsart behutsam, schonend oder voll Streit und Bitterkeit werden muß. Du wirst auch wissen, daß solche Unterhaltungen das Drückendste und Unerträglichste auf der Welt sind." — Stolberg war endlich fatholisch und intolerant geworden und diese Intolerang erbitterte den Luthersmann, der, ohne es zu wissen, ebenso unduldsam war und den Freund der Jugend für verloren hielt, weil er nicht nach seiner Façon selig werden wollte. Ja, er fühlte damals schon, daß er aus höheren Ruchschten den Freund opfern muffe, daß er gegen sein geliebtes Saupt ben Streich führen muffe, der allen ariftofratisch-romantisch pietistischen Dunkelmannern galt, welche in damaliger Zeit die fatholische Gedankenunfreiheit wieder

in Kunft und Leben einführen wollten. Das gab boje Stunden und dazu kamen die Gebresten des Alters und die Ermüdung von der Arbeit. Der Dstwind, der ihm so lange Zeit wonnige Kühlung über den See zugeweht, erschien ihm nun mit einem Male tücksich und er beschloß, sich lodzureißen von der Stätte, mit der er sich in Freud und Leid zusamsmengelebt, wo er sich schon das Grab bestellt und auch seine Grabsschrift, "den Nachgesang für die Enkel" gedichtet hatte:

"Der Singer sang aus Frende gern, Ein immer Wohlgemuther. Am Nachtigallgebiliche sern, Im Pappelschatten ruht er. Nicht grünet unbesucht sein Grab. Das Mägdlein bricht ein Blümchen ab, Und saget sanst: Du Guter!"

Dies Nachtig allenge busch und der Agneswerder lagen nahe am Eutiner Kirchhof. Hier ruhte auch Bossens Söhnchen, der Erstling auf der Begrädnißstätte. "Ich habe gefühlt, — schrieb Boß nach dem Tode des Kindes an Brückner, — ich habe gefühlt, was es sei, ein Kind zu verlieren, und das erste, den Theilnehmer alles Guten und Bösen, was ich mit meiner Ernestine erlebt habe! Er ruht jest in eisner Kapelle, um diesen Frühling der Erstling des neuen Kirchhofs vor der Stadt zu werden, auf dem Sandhügel des kleinen waldbewachsenen Sees, an welchem ich auch einst zu ruhen wünsche. Dies ist jest mein liebster Spaziergang."

Auf dieser Sanddüne des Todes ruhte auch Ernestinens jüngerer Bruder, Rudolph Christian Boie, der Bossen als Conrector gestreulich zur Seite gestanden hatte; ein förperlich leidender aber seelens voll edler Mann, der in Jugendblüte starb. Boß suchte ihn in den letzten Stunden geistig vom Lager aufzurichten; er las ihm seine Lieder vor und der Sterbende reichte ihm und der Schwester die kalte Hand mit den Worten: "So viel Gutes haben wir mit einander genossen; so treu sind wir an einander gehangen. Nun wollen wir auch die letzten Stunden noch recht heiter sein." — "Wir haben ihn — schreibt Boß an Gleim — auf unserm schönen Kirchhof am kleinen See begraben und zwei Gräber für uns neben dem seinen gefaust. Die Kinder haben sein Grab mit Rasen belegt und Rosen und Frühlingsblumen darauf gepstanzt. Nun sührt uns unser Lieblingsspaziergang immer dort vorsbei." — Voß hatte Pappeln auf die geschlossenen Gräber gepstanzt und "wie ost hat er dort über Tod und Unsterblichkeit gesprochen!"

Auch diese Grabstätten, die geschlossenen wie die für sich und die Gat-

tin geöffneten, gab Boß auf. Nicht Jeder kann voraussagen, wohin der Tod seine Glieder faen werde. Boß sollte noch anderwarts Freude und Schmerz erleben. "Der Bater Eutin's"-bewilligte ihm die Pension und den Auszug. Boß hatte von Jena's milder Luft und schöner Lage gehört, auch weilten die studirenden Söhne dort. "Da die über Jena eingezogenen Erfundigungen — schreibt Ernestine Boß alle genügend ausfielen und und in Griesbach's Saufe eine Wohnung angeboten wurde, in der Schiller mehrere Jahre gelebt hatte, so entschieden wir und bald, und vorerst dort niederzulassen."

Im Jahre 1802 verließ Boß Cutin und traf in Jena ein. bezog mit seiner Familie das Griesbachsche Haus und lebte im berzlichsten Einvernehmen mit seinem braven Wirthe. "Für den Winter schreibt er im December an seinen Freund Miller — sind wir hier febr geborgen, benn wir leben mit Griesbach's wie Schwefter und Bruder und haben nur abzuwehren, daß uns des Guten nicht zu viel geschehe."

Un diesen Aufenthalt in Jena knüpfte Boß anfänglich die besten Hoffnungen für feine forperliche Berftellung und geiftige Erfrischung. "In diesem friedlichen schönen Thale — so schreibt er jenem Freunde denk' ich die alte frankliche Haut noch ganz abzustreifen und ein silberlo-

diger Jüngling wie Gleim zu werden."

Bald bot sich das Saus in der Bachgasse zum Kaufe dar. "In dieser Zeit des ersten Auflebens — berichtet Bossens Gattin — kamen Borschläge, ein Saus in der Borstadt zu kaufen. Daß die Lage des Hauses durch den vorbeifliegenden Bach feucht murde, daran dachte Rei-Die innere Einrichtung zog uns an, indem sie Bequemlichfeit mit hinlänglichem Raum auch für die Söhne vereinigte. Kräftiges Bureden auf der einen Seite, einen so wohlfeilen Rauf nicht fahren zu lasfen, unterftütte unfre eigene Sehnsucht nach einem festen Ruhepunkt, wo Jeder einen bestimmten Wirkungsfreis hatte. Kaum konnten wir felber daran glauben, so war das Haus schon unser und gab zu mancherlei Planen Spielraum. Den Garten, welcher aus einem Afazienwalde bestand, versprach ein Landpfarrer zu säubern und zu ehnen, wenn wir ihm die Bäume überlaffen wollten."

Boß kaufte das Haus vor dem Johannesthor für 950 Thaler "leichtes Geld" und nennt in einem Briefe an Nicolai diesen Preis einen "Spottpreis nach Eutinschem Maßstab", fügt aber hinzu: "ich werde vielleicht noch vier bis fünfhundert Thaler darin verbauen, um nach meiner Art köstlich zu wohnen und in die schöne Gegend umherzusschauen."

Im März 1803 ging der Bau von statten, den Ernestine beaussichtigen half. "Weine Frau ist eben nach der Bachgasse gegangen, um nach den Arbeitern zu sehen," — meldet Boß an Miller. Die Söhne tapezirten das Haus, was, nach der Mutter Zeugniß "so gelang, daß der kunstsertige Meister nicht vermißt wurde." Noch im Frühling desselben Jahres wurde die neue Wohnung bezogen. "Wir pslanzen unssern Garten — schreibt Ernestine — und danken Gott, der uns ein so schönes Plätzchen beschied."

In diesem Jahre fühlte sich die Familie recht heimisch in dem neuen Wohnsitze, so daß Boß seinem Freunde Miller meldet: "Hier ist Manches, das anlocken will: ein schönes bequemes Haus, ein hübsscher Garten mit einer trefslichen Nankenhütte, nahe Spaziergänge, mehserer Freunde in der Stadt u. s. w." — Dieses behagliche Besinden beswog ihn auch, im solgenden Jahre einen Nuf an die Ukademie zu Würzsburg mit den Worten abzulehnen: "Ich habe mein Haus eingerichtet, meinen Garten bepflanzt, meine Bücher gestellt, mein Klavier gestimmt. Ausbrechen und umziehen habe ich einmal ersahren und rücke ungern von neuem; meine Frau noch weniger. Also meinen herzlichen Dank."

Außer mit den Freunden in der Stadt, deren Bog oben erwähnt, stand er noch im nächsten Verkehr mit den Weimarischen Kory= phäen.

Letteren war Voß natürlicher Weise schon seit 1781 bekannt, wo er die ersten Proben seiner Uebersetzung des Homer gegeben hatte. Im Sabre 1788 hatte ihm Wieland einen enthusiaftischen Brief über die Mias geschrieben. Indeffen war der Beifall, den Boffens Uebersehungen fanden, im deutschen Publikum überhaupt, wie auch in dem Weimarischen Kreise, ein sehr getheilter. Man fühlte sich theilweise durch das bisher Unerhörte, durch das Ungewöhnte der Sprache wie der Form befremdet, ja abgeschreckt und diese Empfindung steigerte fich, als Bog, bestimmt durch seine Forschungen über den Herameter und namentlich durch seinen endlich laut gewordenen Widerspruch gegen Klopstock, in den neueren Ausgaben der Oduffee und seiner früheren Idullen den Ginfluß einer auf die Spipe gestellten, eigensinnigen Theorie geltend machte; denn was in den früheren Werken noch poetisch, flüssig und schmeidig erschienen war, wurde in jenen späteren Bearbeitungen schonungs= los beseitigt, um zu zeigen, wie weit sich ber deutsche Herameter dem antifen Versmaße nähern ließe.

Bei diesem zum Theil ungunftigen Urtheile, welches dem Verfasser nicht unbefannt geblieben war, bedurfte es eben der biederen und muthigen Tüchtigkeit und Ueberzeugung, wie sie in Bossens Charafter lag, um sich unbefangen in den Weimarischen Kreis zu begeben. Auf seiner Reise im Jahre 1794 machte Boß einen Abstecher nach Weimar. Er wollte — wie der Megikaner fagt — "den Stier bei den Hörnern an-fassen." Er wurde von den Männern, denen er sich ebenbürtig schäpte, mit warmer Freundlichkeit aufgenommen. Goethe, Berder, Wieland, Böttiger und Knebel wetteiferten, ihm die gaftliche Tafel zu bereiten und fich von ihm, dem bewährten Forscher des homer, belehren zu laffen. Bei Tifche oder beim Spaziergange in den fürstlichen Garten erklärte er ihnen die Karte der Odussee und die Reisen des Odusseus und verdeutlichte ihnen die Regeln feiner Sylbenmeffung, nicht ohne feine eigene Berwunderung, daß seine Buhörer noch so unklar über den Berameter waren. "Sonderbar war mir's, — schreibt er — daß Dinge, die unter den Schuhen abgetragen schienen, noch als neu eines Beweises bedurften."

Hic Rhodus, hic salta! mochte Herder denken, als er dem Gaste seinen Homer überreichte und ihn aus der Odysse vorzulesen bat. Es solgte ein einhelliger Beisall. Goethe, der, wie Boß meldet, "so aufgeräumt war, wie man ihn selten sah," drückte ihm die Hand "für einen solchen Homer"; Herder äußerte: diese Melodie des Herameter und diese Deutlichkeit der Sprache hätte er nicht erwartet; Wieland, dem das ganze Herz aufgegangen war, versicherte: Boß hätte ihn jest belehrt und er begriffe nicht, wie er ihn hätte verkennen können; von ihm müsse man erst lernen, wie Homer gelesen werden müsse. — Wiesviel von diesem Beisall der gastsreundlichen Hösslichkeit zuzuschreiben war, läßt sich nicht ermessen; doch erklärte Wieland schon im nächsten Jahre in seinem deutschen Merkur, Bossens Uebersetzung des Homer wäre undeutsch und zu ängstlich; die Odysse besonders stände der älsteren weit nach. —

Bossens Berhältniß zu den Weimarischen Freunden erneuerte sich lebhaft mit seiner Uebersiedelung nach Jena.

Knebel, bessen Mitbürger er jest geworden, äußert sich anerkens nend über ihn, obgleich er früher, in Bezug auf den verdeutschten Birsgil an Böttiger geschrieben hatte:

"Bas der mantuanische Schwan in die Saiten gesungen, Tönet er augenblicklich ihm nach auf nordischem Hackbrett."

"Ich dächte, — schreibt Knebel's Schwester — sein Umgang müßte Dir

in Jena angenehm sein. Sein Verhältniß mit den griechischen Musen giebt ihm Heiterkeit und sein Gesicht hat einen angenehmen Ausdruck." Anebel erwidert darauf: "Boß ist enger in seiner Aritik als Jacobi, mehr Philosoph und Schulmann, aber doch brav, in Kenntnissen und Charakter."

"Goethe — schreibt Ernestine Boß — besuchte uns gleich, als wir im Griesbachischen Sause eingezogen waren." — Er fam auch in die Bachaaffe, brachte der Frau Gamereien für den Garten; fpat des Abends erschien er zuweilen mit der Laterne in der Hand, in seinem blauen Mantel, den er aus der Campagne aufbewahrt hatte. Seine stille uneigennütige Wohlthätigkeit bewährte Goethe auch an Bog: er verschaffte ihm allerlei Emolumente und wirkte dabin, daß sein Sohn die Stelle eines Professors am Beimarischen Gymnasium erhielt. ohne Rührung fann man lesen, wie der jungere Bog in dem Goetheichen Sause die Stelle eines Sohnes erhält, wie ihn der Altmeister im vertrautesten Kreise neben sich siken und an belehrenden und erhebenden Gesprächen theilnehmen läßt, wie der Jüngling dem väterlichen Freunde das Berg öffnet und von Jenem die Lehren der Tugend, die Ermunterung zum edelsten Aufstreben empfängt, so daß er mit vollem Rechte später, als er der Führung des liebevollen Weisen entrückt mar, sagen fonnte: "Weimar ift eine heilige Stätte für mich."

Herber, Schiller und Wieland stellten sich zu wiederholten Besuschen bei Boß ein. "In Weimar — schreibt dieser im October 1803 an Miller — bin ich seit dem ersten Besuche im vorigen Herbste nicht wiester gewesen; aber Goethe östers bei mir, und neulich auch Schilsler auf längere Zeit. Beide gefallen mir, der Leste vorzüglich als Mensch. Herder hat mich ein Mal besucht und mein Herz nicht erosbert." — An den Herzog von Oldenburg meldet er zu gleicher Zeit: "Meine Freunde besuchen mich in unserer Bachgasse; auch Schiller zusweilen, häusiger Goethe, der hier Wochen sang sich aushält."

Die neue Wohnung in der Bachgasse bot indessen dem fränklichen Manne auch manches Ungemach. Der Bach, welcher durch die Straße sloß, machte das Gebäude seucht, wodurch Vossens rheumatische Leiden immer aufs Neue genährt wurden; die Unruhe des Bauwesens ließ sich nicht schnell genug abstellen; dazu kam die träge Schwäche und Bequemlichkeit des alten Stubengelehrten, der am Besteigen der Jenensser Berge kein Behagen mehr fand und sich am siebsten auf sein Haus beschränken mochte. Das kleine Jena mit seiner kindischen Studentensunruhe und seinen lächerlichen Prosessoren Intriquen war überdies dem

Einsiedler von Otterndorf und Eutin viel zu weltstädtisch; es steckten aus diesem Neste gar zu viele verschiedenartige Bögel ihre erseuchteten Köpfe und was sie zwitscherten, stimmte nicht immer überein und dieses unharmonische Gezwitscher war einem Manne wie Boß, der nur an dem friedlichen Werke der Menschheit zu schaffen gewohnt war, ein störendes, nervenüberreizendes Geräusch. In unserer Zeit, wo man von dem dahinsausenden Numpelwagen der Weltgeschichte solchem stillen Ursbeiter für die Menschheit nur mit mitseidigem Lächeln in sein stilles Kämsmerchen schaut, wo unsere ephemeren Feuilleton Artisel neben fulmisnanten Kammerreden erscheinen und mit diesen gemeinschaftlich in dem Makulaturkorb begraben werden und wo die gelesensten Autoren gerade in den Haupststädten der Welt unter dem Parteilärm der Politik und dem Straßengetöse des Pöbels arbeiten — in unserer Zeit werden auch nur Wenige das schmerzliche Ausseiten — in unserer Zeit werden auch nur Wenige das schmerzliche Ausseitens verstehen.

"Mich neckt unaufhörlich der Rheumatismus mit fliegenden Schweisen und geschwollener Backe," — schreibt Boß an Wolf in Halle. "Dazu Unruhe von Bauleuten im Hause, ungewohntes Gesinde und vor allen Dingen Sehnsucht nach Häuslichseit, die jeden Spaziergang scheut, eine leibliche Schwester der Trägheit." — Umständlicher noch äußert er sich zu seinem Freunde Miller: "Ich fühle mich unheimisch und leide an Erfältungen nicht weniger als in Eutin. Dabei so manches Unangenehme, das die Nähe einer Afademie und einer Residenz mit sich führt. Mich wird in Jena wohl schwerlich eine Muse anlächeln; hier gebeiht nur trockene Gelehrsamkeit und Metaphysis, wovor mich Apollo bis jetzt bewahrt hat und ferner bewahren wird. Jetzt hört man nichts als Gespräche über Wegziehen und Berödung, und alte und neue Literaturzeitungen, mit allem Widerwärtigen der Leidenschaft untermischt."

Bon literarischen Arbeiten, welche Boß in Jena fertigte, sind nur mehrere Programme und Rezensionen für die Jenaische Literaturzeitung, u. a. die Anzeige der Hennischen Ilias zu nennen; auch an der Neuen allgemeinen Literaturzeitung, welche 1804 nach Schützen's Abgange entstand, nahm er thätigen Antheil.

Im Jahre 1804 unternahm er eine Reise nach Ulm zu seinem Jusgendfreunde, dem Prosessor Miller, dem ehemaligen Haupte der emspfindsamen Romandichter, dem schwärmerisch langweiligen Autor der Klostergeschichte "Siegwart." Mit ihm, dem Bruder in Klopstock, war Boß in beständigem geistigen Verkehr geblieben und eine Neise nach Ulm hatte schon in früheren Jahren wie ein reizendes Vild der Hoffnung vor

seinen Augen gestanden. Boß verlebte in Ulm fröhliche Tage voll jener Jugenderinnerungen, die mit des Menschen Hang zum Leben in engster Verbindung stehen und die er, gleichsam um sich zu verjüngen, in die gealterte Gegenwart sast mit derselben Eitelkeit zurückruft, mit welcher eine betagte und verfallene Schöne eine lügnerische Jugendschminke auf die Runzeln streicht; jener Jugenderinnerungen, zu denen wir mit gleichem Vehagen wie zu den funkelnden Sternen oder den unmerklich sortschwebenden silbernen Flockenwolken ausschauen, weil sie, wie diese, dem schmuzigen sorgenvollen Erdentreiben entrückt sind und dem Blicke durch die Ferne verklärt erscheinen.

Körperlich gefräftigt und das Herz mit einem frohen Erlebniß bereichert, kehrte Boß im October 1804 nach Jena zurück und kand Alles
dort im alten Geleise; von seinen Weintrauben bekam er aber nichts
mehr zu kosten. "Meine eigenen Trauben, die an dem Hause vor meinem Fenster hinaufranken, — schreibt er an Miller — hat man in unserer Abwesenheit gelobt, uns aber keine Proben zurückgelassen."

Diese harmlose Klage siel mir ein, als ich vor meinem Eintrift in das Vossische Haus die belaubten Weinspaliere betrachtete, welche noch heute, wie damals, die Vorderseite des braunen zweistöckigen Gebäus des überziehen. Das ganze Haus ist fast noch in gleichem Zustande erhalten wie zu Vossens Zeit. Nach Jenem wurde es vom Legationserath Dr. Weller bewohnt; gegenwärtig ist der Prosessor Schleicher der Eigenthümer und Vewohner desselben. Letzterer hat das Besitzthum, wie er mir sagte, sür 3,000 Thaler erstanden, also etwa um den dreisachen Preis, welchen Voß vor einem halben Jahrhundert das sür zahlte.

Der bekannte Jenenser Gelehrte, der mich freundlich empfing, ist ein mittelgroßer, fräftig gebauter Mann von gebräunter Gesichtöfarbe, mit knapp geschorenem Haupthaar, kurz und bündig in seiner Außedrucksweise. Als ich, während er mich bereitwillig durch die verschiedenen Räumlichkeiten geleitete, mein Befremden äußerte, daß er das unbedeckte Haupt so ohne Bedenken der Juglust außsetze, erwiderte er in trockenem Tone: "Das schadet mir nicht; ich bin daran gewöhnt; auch wasche ich mir täglich den Kopf, damit er mir nicht von Anderen gewaschen werde."

Herr Professor Schleicher, der früher längere Zeit in Prag ansässig war, versicherte mir, daß er sich in diesem Haus überaus behagslich, in Jena überhaupt glücklicher fühle, als dies in irgend einer grösseren Stadt möglich sein könne. Das Haus sei ihm auch wegen des

Andenkens an den edlen Boß theuer. Dabei bemerkte er, daß er erst durch einen Aussah von Dünker im Morgenblatt auf Bossens Briese ausmerksam gemacht worden sei, an den Letzteren sich aber wahrhaft erbauet habe. Auf dieser Lektüre beruht auch der Bermerk, welcher gedruckt und unter Glas und Nahmen gesaßt, in des Prosessors Jimsmer hangt, lautend: "In diesem Hause und in dem anstoßenden Garten weilte in den Jahren 1803—1805 häusig Goethe. Im Jahre 1803 war hier auch östers Schiller. In demselben Jahre war Herder in diesem Hause. Haus und Garten war in den Jahren 1802—1805 Gisgenthum von Johann Heinrich Boß."

Die ungewöhnliche Orthographie, welche sich in jenen wenigen Beilen kundgab und den Utiliften verrieth, ließ mich auf einen ruckfichtelosen, originalen und reformatorischen Geift schließen und ich wunderte mich schier, daß der Berr Professor in dem flassischen Sause Alles auf dem alten Fuße gelaffen hatte. Im Garten erft überzeugte ich mich, daß es doch so ganz ohne gewaltsame Reformen nicht abgegangen war. Wie an die lang aufgeschoffenen unnüben Dehnungs= zeichen unserer deutschen Rechtschreibung hatte der Professor auch an die alten Baume in Boffens Garten die Art legen laffen. Er vermuthete, — ich weiß nicht aus welchem Grunde — jene Bäume seien burch Schiller, der fich doch nur wenig auf Gartenwesen verstanden, gepflanzt worden; zu seiner eigenen Einrichtung — fuhr er fort — hätten sie nicht gepaßt und seien beswegen beseitigt worden. Es ift nur ein alter hoher und derb ausgebildeter Afazienbaum in der Nähe des Wohnhauses stehen geblieben, der vermuthlich noch aus Bossens Zeit berrührt. Mit Ausnahme der bäuerlichen Biertheilung der Blumen und Frucht= beete, die ebenfalls von Schleicher angeordnet worden, ift ber Garten im Uebrigen noch in seinem früheren Zustande erhalten und sauber gepflegt.

Nach dem Garten hinaus lag Bossen Arbeitsstube, jest die Kinsderstube, — "das Kinderställchen," wie Herr Schleicher sich ausdrückte. Die Aussicht über die Straße in die Ferne war früher ganz frei und ist erst seit dem Besit des gegenwärtigen Eigenthümers mit gegenübersliegenden Häusern verbauet worden. Wenn Boß selber dies erlebt hätte, würde er es gewiß ebenso "schändlich" gefunden haben, wie Schiller es sand, daß man ihm die Esplanade verbaute; — welches Necht hat das banale Welttreiben, einem Arbeiter im stillen Reiche der Humanität das Stücken Erdenraum, das er mit seinem schwachen Auge überschauet, durch Mauern von seinem Blicke abzusperren, ihm

Sonnenlicht und Luft zu rauben und seine heilige Klause in ein Befängniß zu verwandeln? Aber der Industrialismus unserer Zeit wird dagegen erwidern, daß jene humanitätsapostel in die Bufte ziehen mogen, wenn ihnen das Wachsthum der Städte, der Nervenknoten unsers Culturlebens, zuwider ift; - die Esplanade gilt jest für eine Prachtstraße Weimar's und möglicher Weise wird die Jenenser Bach-Gaffe bereinst auch eine folche Prachtstraße werden. Geit Voffens Zeit hat fich Jena merklich genug verändert und Professor Schleicher äußerte nicht ohne Unwillen, daß der Sinn fehle, das Alterthümliche und Charafteriftische der früheren Zeit auch nur in monumentaler Bedeutung zu erhalten; man beabsichtige jest, die alten verfallenen Mauerthurme, die wegen des erhöhten Pflafters nur noch zur Salfte fichtbar find, völlig niederzureißen. Diese Mauerthurme verliehen ehemals der Stadt ein castellartiges Anseben; überdieß umgab ein Graben die ganze Stadt, berfelbe, welcher die damals viel tiefer liegende Bach = Gaffe in der Mitte durchzog.

Die Aussicht, welcher Boß aus seiner Wohnstube genoß, war köstlich und reichte über den Hainberg bis nach der Leuchtenburg; jetzt hat man vom Bossischen Hause diese Aussicht nur noch vom Boden-raume. Herr Schleicher führte mich dort hinauf und öffnete eine Fallttüre nach dem Dache, so daß ich, unbehaglich vom Winde umweht, mich während weniger Augenblicke der schönen Landschaft ersreute, an deren Neizen sich der alte Freund des Odysseus unablässig in seinem Zimmer ergößen konnte.

Der halb greise Herameter Bulcanus mit dem ernsten, sansten Blick und der freien Stirn, bekleidet mit dem blauen zugeknöpften Rock von stets unverändertem Zuschnitt und dem niedrigen breitkrämpigen Hute, in der Hand den mächtig langen Stab führend — der klassische Berseschmied wandelte nach der Ulmer Reise nur noch kurze Zeit in Jena. Die Naturreize Süddeutschlands, nach denen er sich schon aus seinem Marschwinkel ahnungsvoll gesehnt hatte, heimelten ihn mehr an als das Jenenser Thal; das mildere Klima des Neckarthales ließ eher Genesung von den rheumatischen Gebresten hoffen; vielleicht auch, wie die Schiffsratten den Untergang des Fahrzeugs ahnen, empfand der alte Idealist in seiner instinctiven Abneigung gegen das wüste und blutige Maschinenwesen der Weltgeschichte ein warnendes Borgefühl von der schrecklichen Katastrophe, welche sich schon nach einem Jahre in dem weiten blühenden Saalthale, dem zu Bölkerschlächtereien ges in dem weiten blühenden Saalthale, dem zu Bölkerschlächtereien ges

eigneten Tummelplat, entscheiden sollte: — Boß folgte dem Aufe des Großherzogs Karl Friedrich von Baden zu einem unabhängigen akas demischen Ehrenamt; er verließ im Sommer 1805 Jena und überssiedelte als badenscher Hofrath und Akademiker nach Heidelberg.

In seinem Verhältniß zu Goethe soll schon vor seiner Abreise eine Spannung eingetreten gewesen sein; wie Einige behaupten, durch Bossens Mißtrauen, welcher böswilligen Einslüsterungen Gehör schenkte und Goethe's biederen Freimuth so wenig kannte, daß er argwöhnte, des Freundes offen ausgesprochene lobende Beurtheilung seiner literarischen Leistungen sei nicht ehrlich und redlich gemeint. Der jüngere Heinrich Boß vermeldet nichts von diesem Umstande, sondern erzählt, daß Goethe von dem Abzuge seines Vaters schmerzlich betrossen worden sei, daß er sich sogar zürnend geäußert: Berluste anderer Männer, wie Schiller's, hätte er leichter ertragen, weil das Schicksal sie so gefügt, Bossens Entfernung sei aber Menschemwerk. Wie nicht undeutlich aus den Briesen des Heinrich Boß hervorgeht, gestaltete sich nach des Vaters Abgange auch sein eigenes Bernehmen mit Goethe weniger herzlich, als es bis dahin gewesen war.

Johann Heinrich Boß verlebte in Beidelberg noch ein und zwanzig Jahre eines glücklichen Greisenalters, voll Ehre und Freude, wenngleich auch nicht ohne bitteren Schmerz (es ftarb ihm einer seiner begabtesten und edelsten Söhne). Er wohnte dort, wie er schreibt, ohne Sehnsucht nach Jena oder Gutin, ländlicher als in Gutin, unter einem Himmel, der seinen Garten mit balsamischen Trauben und frei wachsenden Melonen segnete. Ginen hohen Werth erhielt dieser Wohnsit für ihn noch durch die Rähe des Donauthales und die Leichtigkeit, seinen Grenznachbar, den letten Treuen des Göttinger Bundes, seinen Jugendfreund Miller besuchen zu können. "Der Schüler der blinden Beiden und der unnügen Musen" — wie er sich felber im Scherze nennt wohnte in einer ehemaligen Synagoge, sein Garten lag auf dem Schutte eines niedergeriffenen Franziskaner = Klosters. Unter solchen Trophäen und heiterem Himmel — spricht er hoffend aus — werde seine alte Lust an Arbeit und Gefang jugendlich zurückfehren. Fleiß und Musengunft verließen ihn auch wirklich nicht bis an das Ende feiner Tage. Wenn es noth that, schwang er auch von seinem Altan auf der Höhe des Treppenthurmes mächtiglich die Fackel der Wahrheit, daß die Funken stoben und sein zurnendes Greisenantlit in dräuendem Glanze leuchtete: wie da geschrieben stehet in der Jenaer Literatur=Zeitung vom Jahre

1804, wahrscheinlich von Johann Wolfgang Goethe: "Wenn die ersworbene heitere Geistesfreiheit, dieser aus dem Frieden mit sich selbst hervorleuchtende Blick über das Weltall, über die sittliche Ordnung desselben, wenn die findliche Neigung gegen Den, der Alles leitet und regiert, einigermaßen getrübt, gehindert, gestört werden könnte, dann tritt Boß mit Macht und Gewalt auf und kämpst hartnäckig wie um sein eigenes Dasein."

## Der hainberg.

Bon Bossens Hause geht man die Bach = Gasse hinunter, über die Engelbrücke und schreitet auf dem Fahrwege bergan, bis man ins Freie gelangt; hier zieht sicht dicht am Felsrande ein Fusweg nach einer rechts gelegenen Höhe, deren Gipfel ringsum mit Afazienbäumen bespstanzt ist. Diese Höhe ist der Hainberg, auch Galgenberg genannt, weil hier vormals die Uebelthäter hingerichtet wurden. Es war ein Antrieb der Grausamkeit, welche der mittelalterlichen Gerechtigkeitsspstege anhastete, daß man die Richtpläte auf Berge mit schöner Rundssicht verlegte, um dem Delinquenten das Scheiden noch schmerzlicher zu machen.

Der Hainberg bildet den schönsten Punkt im Saalthale auf der linken Userseite und war ein Lieblingsausenthalt Schiller's. Kehrt man den Blick nach Jena hin, so liegt zur rechten Hand die waldige Gegend von Kahla mit der Leuchtenburg, Burgau und darüber die Lobeda Burg, gerade hinter Jena der Hausberg und das Jiegenshainer Thal; zur Linken der Jenzigberg und das Gembden Thal, die Kunisburg, in weiterer Ferne die Dornburg und westlich davon der Landgrasenberg mit dem weiten Jenenser Schlachtplan. Wendet man den Blick in entgegengesetzter Nichtung südwärts, so überschauet man den Jenaischen Forst und das Dorf Lichtenhain und weiterhin das Triesniger Wäldchen.

Das Lettere erreicht man auf der südwärts führenden Straße nach Winzerla, welches nur eine Stunde weit von Jena entsernt ist. Der nahebei gelegene Rotheberg bietet eine prachtvolle Aussicht dar. Zwischen dem Wäldchen und dem gegenüber liegenden Johannisberg öffnet sich das Thal nach Rudolstadt, aus welchem im Hintergrunde das Vergschloß Leuchtenburg sich malerisch auf fegelsörmigem Gipfel zeigt. Im Vordergrunde liegt das weite Lerchenfeld, durch welches

eine Reihe Weidenbäume nach der Candstraße führt; zur rechten Hand erschauet man die üppig fruchtbaren Vorhügel des Candgrafen berges, an dessen Kuße sich der einsame Philosophen - Bang hinzieht.

Der Weimarische Hof seierte manches fröhliche Fest in diesem Wäldchen und Knebel schreibt u. A. im Jahre 1808 an Goethe: "Bornicht langer Zeit seierte unsere sämmtliche Herrschaft das Fest des Frühlings auf unserer Triesnig, wo eine ziemlich allgemeine Heiterkeit herrschte."

Im Triesniger Wäldchen ist eine an Festtagen sehr besuchte Wirthschaft. Hier sindet sich auch noch ein alter schattiger Baum, unter welschem Goethe und Schiller zu sigen pflegten.

## Schiller's Gartenhaus.

Wenn man, von der Grietgasse kommend, den Engelplat, im südlichen Theile der Stadt, überschreitet, so erblickt man an der Ecke des nächsten links abzweigenden Gäßchens, des Mönchgäßchens, ein stattliches Haus, das jetzige Schömannsche, welches bis zum Jahre 1848 der Prosessor Eich städt, der Redacteur der "Allgemeinen Literaturzeitung" bewohnte. Geht man die enge Gasse hinunter, an Gartenzäunen vorüber, so gelangt man an ein zur rechten Hand gelegenes schmales zweistöckiges Haus, welchem ein anderes Gebäude mit einem thurmähnlichen Auppelaussahe angefügt ist. Das angefügte Gebäude ist die von Karl August erbaute großherzogliche Sternwarte mit dem moteorologischen Institut; das ältere Häuschen ist das Gartenzhaus, welches nebst dem Garten Schiller im Jahre 1796 nach dem Tode des Prosessos Schmidt für 1150 Thaler kauste.

Dieses Häuschen bezog Schiller am 2. Mai 1797 und verbaute noch 500 Thaler, um ein Bad und eine Küche einzurichten. Goethe, der damals im Schlosse zu Jena wohnte, nahm lebhaften Antheil; er führte sogar oft die Schlüssel zum Garten, um in Abwesenheit Schler's oder seiner Gattin die Tischler und anderen Bauleute zu beaufsichetigen. In diesem einsamen, von Gärten umschlossenen Aspla hat Schileler sich mehrere Jahre lang wohl und heimisch gefühlt und noch, nachedem er schon seinen Wohnsit nach Weimar verlegt hatte, brachte er hier mehrere Sommer zu.

Gegenwärtig wird das kleine Gebäude nur von dem Hauswart bewohnt. Eine freundliche Frau öffnete mir die Thür und gestattete mir die Besichtigung der Räume, die aber nichts mehr enthalten, das an den Ausenthalt des großen Dichters und Denkers gemahnen könnte.

Die Vorliebe des Dichters für dieses auserwählte Heiligthum be-

greift nur ein groß = oder gar welkstädtischer Literat, der unter dem hirnspeinigenden Gehännner des Straßenverkehrs und dem Gepolter pöbels hafter Hausgenossen seine geistige Arbeit verrichten muß. Der Garten liegt ziemlich hoch, am Nande eines Bodengebietes, welches über das Thal des kleinen Leutraflusses vorspringt. Bom Garten aus hat man jest, des emporgewachsenen Baum = und Strauchwerks wegen, nur eine beschränkte Aussicht. Schiller erblickte jedoch von seinem oberen Wohnzimmer und noch besser von dem Häuschen mit der Jinne, welsches er in der südlichsten Ecke des Gartens aulegen ließ, das grüne Thal der über Kieselgrund hinrauschenden Leutra, das prachtvolle Saalthal, den durch Gebüsche sich weithin schlängelnden Strom und die gegenüberliegenden weißgrauen Felsen.

In jenem Zimmer fanden häusige Unterredungen mit Goethe statt über die Arbeiten zum neuen Musen-Almanach, über das Wesen des Epos und des Drama, über die Kraniche des Ibykus; Schiller sprach hier seine bewundernde Anersennung aus über die naturgetreuen Schilderungen in "Wilhelm Meister"; Beide äußerten sich schier verwundert über die unerwartete Wirfung der "Xenien" und sasten den Borsat, sich nach jenem tollen Wagstück nur noch großer und würdiger Kunst-

werfe zu befleißigen.

Hier entstanden Schiller's unsterbliche Balladen und Romanzen, herrliche Nachkommen der alten Heldenlieder: der Taucher, der Handsschuh, Mitter Toggenburg, die Kraniche des Johstus, der Gang nach dem Eisenhammer, der Kampf mit dem Drachen; — alle edel gebilsdet, lebensmuthig, lichtspendend, ergreisend, eindringend in des Bolstes Mund und Herz. Hier wurde auch der Wallenstein geschaffen, jenes grandiose Werf, mit welchem der Dichter sich schon lange beschäftigt hatte, ohne mit sich über die Form einig zu werden, immer noch hoffend auf die Hand, welche ihn hineinwürse. Diese Hand war Goethe's.

Wie in dem Gartenhause so Mancherlei zum Zweck der Balladens dichtung studirt werden mußte: Schweizer Sagen, St. Foix' Gsfan, die Geschichte des Johanniterordens, die Fabeln des Hyginus, Herodot und Plutarch — so erforderte auch der Wallenstein neben der dichterischen Begeisterung die angestrengteste Thätigkeit des contemplativen Denkers. Un derselben Stätte, wo jest die Jenenser Aftronomen den Wandel der Sterne beobachten, machte auch Schiller Studien in alten mythologisch aftronomischen Schriften, Uebersehungen aus dem Hesbräschen, in Chronodistichen und Anagrammen, um Seni's und Wals

lenstein's Glauben an die Wahrheit der Gestirne zu charafteristren, um die zwölf Häuser des Himmels und ihre Ecken voll Weisheit kennen zu lernen, um das astrologische Motiv zu bestimmen, wodurch der Abfall Wallenstein's eingeleitet und ein muthvoller Glaube an das Glück der Unternehmung in ihm erweckt werden solle. Lange schwankte er, ob er das astrologische Zimmer oder ein anagrammatisches Buchstaben-Orakel zum Symbol nehmen sollte, bis er sich auf Goethe's Nath für das astrologische Motiv entschied.

Bei dem Plan und der Ausführung des Wallenstein war Goethe überhaupt auf die bülfreichste Weise betheiligt; er hatte vorher gesaat. "das Stück würde dem Autor und dem deutschen Theater wohl bekom= men." "Schiller lebt in seinem Garten recht heiter und thätig; — schreibt er im Juni 1797 an Meyer — er hat zu seinem Wallenstein sehr große Borarbeiten gemacht." Fortan förderte er das Werk, indem er die Sand zu gegenseitigen Mittheilungen bot, indem er Schiller von der poetischen Prosa abwendete, ihn zu einer rythmischen Behandlung bewog und ihn — wie Dieser selbst gestand — mit einem epischen Geift erfüllte, um dem prosaischen Stoffe eine poetische Natur zu verleihen; um den Freund zu ermuntern, versicherte er wiederholentlich, daß er vom Wallenstein die beste Hoffnung bege; er ging bereitwillig auf die Deconomie des Stücks ein; er besorgte Inserate und Recensionen und veranstaltete die theatralische Aufführung. "Gie werden selbst erst finden, — schreibt er endlich an Schiller — wenn Sie die Sache hinter sich haben, was für Sie gewonnen ift. 3ch fehe es als etwas Unendliches an."

Im Jahre 1799 übersiedelte Schiller nach Weimar und damit gestalteten sich auch seine Lebensverhältnisse anders. In die Stelle seines vielseitigen Verkehrs mit dem Jenenser Gelehrten trat nun der beschränktere Verkehr mit dem Weimarischen Kreise, der freilich durch Goethe's unmittelbare Nähe einen überreichen Ersat bot. Obgleich Schiller aber dem Hossens fast gänzlich sern blieb, war doch nun eine größere Unsnäherung an den Herzog nicht zu umgehen. Daß eine eigentliche Spannung zwischen Beiden stattgesunden, ist nicht bekannt. In einem Schreiben an den Geheimrath Boigt, daß freilich einen amtlichen Charafter hat, äußert Schiller im Gegentheil: "Wenn ich unserm Herzog auch nicht so viel schuldig wäre, als ich ihm wirklich bin, so möchte ich mir doch seinen bessern Herrn wünschen. Sagen Sie unserm gnädigsten Herrn, daß er zwar tausend brauchbarere Diener hat als mich, aber gewiß keinen dankbareren und keinen, der herzlicher an ihm hangt

als ich." Bon Seiten des Bergogs find dagegen Aeußerungen befannt, aus denen hervorgeht, daß der gnädige Herr, wahrscheinlich in jener Anmaßung, welche von hoher Geburt ungertrennlich scheint, sich dem großen Dichter und Denfer auch geistig überlegen zu sein dunkte. Go tadelte er die "Jungfrau von Orleans" und äußerte sein Mißfallen, daß Schiller nicht die Stoffe, die er zu seinen Dramen wählte, zuvor feiner Begutachtung unterbreiten wollte. Auch durch die volksthumliche Wirfung, welche das Stud bei seiner Aufführung in Leipzig ausübte, durch den begeisterten Beifall der Herzen des Bolfes ließ sich der hohe Berr nicht in seiner absprechenden Kritik beirren und gestand endlich in einem Briefe an Goethe den Grund, weshalb er das Stück für die Beimarische Bühne ablehnte: "Caroline (Jageman) ist mir zu lieb, als daß ich ihr schönes Talent so zwecklos und ihr nachtheilig hier gezwungen sehen möchte." Bezüglich der Communion in Maria Stuart gab er Goethen den Auftrag, dafür zu forgen, daß nichts Anstößiges dabei vorkame, indem er hinzufügte: "Ich erinnere Dich daran, weil ich der prudentia mimica externa Schilleri nicht recht traue. So ein braver Mann er sonst ist, so ist doch leider die göttliche Unverschämtheit oder die unverschämte Göttlichkeit dergestalt zum Tone geworden, daß man sich mancherlei poetische Auswüchse erwarten kann, wenn es bei neueren Dichtungen darauf ankommt, einen Effekt, weniaftens einen fogenannten bervorzubringen und der Gedanke oder der poetische Schwung nicht zureichen wollte, um durch Worte und Gedanken das Berg des Zuhörers zu rühren."

In Bezug auf die "Braut von Messina" schreibt der Herzog an Goethe: "Neber die Sache selbst ist ihm nichts zu sagen; er reitet auf einem Steckenpferde, von dem ihm nur die Erfahrung wird absüten helsen; aber Eines sollte man ihm doch einzureden suchen: das ist die Revision der Berse, in denen er sein Werf geschrieben hat; denn hier und da kommen mitten im Pathos komische Anittelverse vor, dann unausstehliche Härten, undeutsche Worte und endlich solche Wortversseungen, die poetische Förmelchen bilden, deren Niederschreibung auf Pulverhörner gar nicht unpassend gewesen wäre." — Der Herzog läßt sich dann noch weiter aus über die "bilderreiche Schwülstigkeit, mit welscher der Chor den Zuschauer von einer Scene zur andern sehr langsam führt."

Wir, die wir die hinreißende Wirkung der Braut von Messina fennen und an dem Chor gerade die Kraft des Worts und Gedankens, im Gegensaß zum gewöhnlichen Opernchor bewundern, die wir vollends und nicht vorzustellen vermögen, daß unserm Schiller jemals die Worte und Gedanken gesehlt und er in Ermangelung derselben, in seiner "göttlichen Unverschämtheit" unwürdige Mittel gewählt habe, um "sogenannte Effekte" zu erzielen, — wir, die wir an eine solche Frake unsers edlen Schiller nicht glauben können, müssen vielmehr Boisserée Glauben schenken, der einmal über den Herzog urtheilte: "Man sieht in seinem Wesen gleich die wohl bekannte preußische Militair=Genialistät, mit allerlei europäischem Bildungswerk bunt verbrämt."

Wenn der alte Goethe solche Zeilen seines Freundes und Gönners gelesen, mochte er dieselbe Miene gemacht haben, die er gewöhnlich zeigte, wenn er eine stallmeistermäßige Bemerkung aus dem Munde seines Großherzogs zu hören bekam. "Er stand — schreibt Boisserie — steinern wie ein Medusenbild daneben und ließ die durchlauchtige Weissheit auf sich beruhen." Wenn wir aber erwägen, daß solche Urtheile über Schiller's Leistungen seitens seiner Zeitgenossen nicht vereinzelt verlauteten, daß auch Herder sich absprechend dagegen verhielt und Knesbel's Schwester sich im Sinne einer ganzen Coterie über den Schwusst und die Langweiligkeit der Schillerschen Dramen beschwerte, so müssen wir gewahr werden, daß der irdische Wandel selbst des höchst geseierten Dichters unserer Nation nicht in dem Glanz des Ruhmes geschah, der heute-sein Undenken und seine Statuen umstrahlt und daß Schiller in Weimar nicht immer unter Lorbeeren und auf Rosen wandelte.

Um so leichter begreissich ist es, wie er noch von Weimar aus zuweilen sein Jenenser Gartenhaus in dem Mönchgäßchen aufsuchte. Hier gewährte ihm besonders das kleine Zinnenhäuschen, welches er in der füdlichen Gartenecke hatte erbauen lassen, die reizendste Aussicht über Stadt, Thal und Strom, die behaglichste Stätte zu dichterischer Meditation. Es enthielt ein einziges Zinuner, zu welchem eine Freistreppe hinaufsührte.

Nach Schiller's Tode wollte Goethe dieses Häuschen für die Nachwelt, für die Berehrer des Genius und literarischen Pilger erhalten.
Unter seinen amtlichen Papieren sindet sich ein Gutachten von seiner Hand, vom 24. März 1817 datirt, lautend: "Schiller baute in der linken Ecke seines Gartens ein kleines Häuschen, wo zu einem einzigen Jimmer im ersten Stock eine freihstehende Treppe führte. Diese ist, so wie die allzutief liegenden unteren Schwellen versault. Diese wären höher neu einzuziehen, die Treppe in das Gebäude zu verlegen und das Ganze so herzustellen, daß man zu dem oberen Jimmer gelangen und Fremde dahin führen könnte. — Diese wallsahrten häusig hierher

und meine Ansicht ist, den hergestellten Raum nicht leer zu lassen, sondern des trefflichen Freundes Büste daselbst aufzustellen, an den Wänden in Glas und Rahmen ein bedeutendes Blatt seiner eigenen Handsschrift, nicht weniger eine calligraphische Tasel, meinen Epilog zur Glocke enthaltend. Hierzu möchte ich nun einen Stuhl, einen kleinen Tisch, dessen er sich bediente, vielleicht Tintensaß, Feder oder irgend eine andere Reliquie. — Alles sollte, so viel es der Raum gestattet, anständig und zierlich aufgestellt werden, den Wunsch Ginheimischer und Fremder zu erfüllen und diese Freundespflicht gegen ihn zu besobachten."

Die Ausführung fand Hindernisse, die Goethe nicht zu beseitigen vermochte, — heißt es. Welcher Art diese Hindernisse waren, ersahren wir nicht. Genug, das Häuschen verblieb in seinem baufälligen Zustande und wurde endlich abgetragen. Die durch ewigen Ruhm ge-

heiligte Stelle wurde mit einem Rasenhügel geziert.

Gegenwärtig erblicken wir an dem Standorte desselben, unter schattigen Bäumen einen großen Stein mit der Inschrift: "Hier schrieb Schiller den Wallenstein 1798." Der Fuß des Steines ist mit einem Hausen Gerölls umgeben und mit Buchsbaum eingefaßt. Daneben wurde am 10. November 1859, bei der Feier des hundertjährigen Geburtstages des Dichters, die colossale Schillerbührte 1843 gesertigt, nach der bekannten Büste von Danne der, Schiller's Jugendfreunde auf der Karlsschule, der mit begeisterter Hingebung an diesem Werke arbeitete, "um — wie er sagte — Schiller lebig zu machen." Dannecker wollte eine Apotheose und hatte einen großartigen Plan entworfen, das Colossalbild in einem Tempel auf hohem Postamente aufzustellen, von Musen umzgeben, von den Flügeln eines Ablers überschattet, — von diesem Plane ist nichts zur Aussschung gekommen, als nur die herrliche Büste, welche sich in der Bibliothef zu Weimar besindet.

Neben der Colossalbüste in Schiller's Garten liegt eine kleine trausliche Laube, mit einem alten verwitterten Steintisch. Eine hohe dreistämmige Linde und eine schlanke Tanne stehen auf beiden Seiten des Eingangs. An dem Steintisch haben Goethe und Schiller oft gesessen.

Goethe liebte diesen Garten mit dem heimischen Plätchen und hat auch das Gartenhaus in seiner ursprünglichen Gestalt abgebildet in einer Federzeichnung, welche noch im Besitz des Herrn Salomon Hirzel in Leipzig ist.

## Der städtische Friedhof.

Im Nordwesten der Stadt liegt auf einem Hügel, der sich süde wärts senkt, der Friedhof. Zwei Kirchen stehen hier: die Johansnis Gottesackers oder Garnisonkirche auf dem nördlichen, höher gelegenen Theile; die Johanniss oder katholische Kirche, eine der ältesten Kirchen Thüringens, steht auf dem unteren Friedhof. Die Lage der Begrähnißstätte gewährt eine reizende Aussicht über das liebsliche Saalthal, über zahlreiche Gruppen von Weinbergen, Höhenzügen und bewaldeten Hügeln, welche sich nords und südwärts von der Stadt hinziehen; die Stätte selbst ist mit blühendem Buschwerk geschmückt, ein Bild des Lebens und der Natur: reizend von außen, Berwesung im Schoße bergend.

Hier finden wir an der Mauer auf der Westseite das Grabmal Knebel's und das Erbbegräbniß seiner Familie. Nur ein kleiner Stein mit einem Lorbeerkranze bezeichnet die Stätte, wo der alte Timon von Thüringen unter dem Schatten einer Gruppe von Tannen und Plata-

nen schläft.

Auf der Südseite liegt Doebereiner's Grab; unter dem Bogen einer durchbrochenen Mauer die Gräber der drei berühmten Mediziner Stark, darunter der vieljährige Leibarzt Goethe's und Schiller's: Joshann Christian, Prosessor der Medizin und Director der Entbindungssanstalt in Jena; Johann Christian, der Neffe des Borigen, Geheimer Hofrath und Director des LandessKrankenhauses in Jena; Karl Wilshelm, der Sohn des Hofraths, der berühmte Pathologe und Director der Weimarischen LandessHeilanstalten, Feldarzt und Leibarzt des Hersgoß Karl August.

Am längsten werden wir gerührt und nachdenklich verweilen an einem mit Blumen geschmückten, umgitterten Plätzchen an der äußerssten nördsichen Ecke des neuen, höher gelegenen Friedhofs. Zwei starke Cypressen überragen das Grab und ein, auf weißem Sandskeinsockel

stehendes graues Marmorfreuz; — denn hier erlosch der lete Strahl der Weimar-Jenaischen Glauzzeit. Es ist das Grab von Schiller's Freundin und Schwägerin, Karoline von Wolzogen. Die psychologischen Tiefforscher haben aus der Schiller-Literatur herausgesunden, das Schiller eigentlich nicht Lotten von Lengefeldt sondern ihre Schwester Karoline geliebt habe. Schiller würde sich indessen in der Liebe keinen Bolzteschlag der Art gestattet haben; seine Briese an Lotten sind auch zu ehrlich, warm und tren, als daß jene Bermuthung durch sie bestätigt werden könnte. Er rühmt Karolinen nur, weil sie es veranlaßt, daß er seine Lotte gesunden; späterhin sogar, als Karoline sich von ihrem ersten Gatten, von Beulwiß trennte, entstand ein lange Zeit gespannztes Berhältniß zwischen ihr und Schiller, der jene Scheidung misbilzligte und sie aus ihrer Reise nach Bauerbach sogar zu sehen vermied.

Karoline war in der Zeit, als Schiller beide Schwestern kennen lernte, von anziehendem Aeußeren, aber nicht schön. Ihre Hände maren ausnehmend fein und gart. Ihr Blick war mild und schwermüthig, ihre Stimme wohllautend, ihr Gespräch anmuthevoll und gedantenreich. Bei ber Befanntschaft konnte sich Schiller nicht ausschließlich ihrer Schwester Charlotte annähern; auch waren die beiden Frauen innig mit einander verbunden und übereinstimmend; Schiller schien daber seine Reigung zu theilen, bis Karoline die Entscheidung berbeiführte: fie wollte beide Liebenden vereinen und Schiller's Freundin bleiben. "Sit es wahr, - schreibt Letterer an Charlotte - darf ich hoffen, daß Karoline in Ihrer Seele gelesen und aus Ihrem Herzen beautwortet hat, was ich mir nicht getraute zu gestehen? bestätigen Sie, was Karoline mich hoffen ließ? Cagen Gie mir, daß Gie mein sein wollen und daß meine Glückseligkeit Ihnen fein Opfer kostet! Ich gebe alle Freuden meines Lebens in Ihre Sand. Uch, es ift schon lange, daß ich sie mir unter keinem andern Bilde mehr dachte, als unter dem Ihrigen." - Schiller fand fich in seinen Soffnungen nicht getäuscht. Seine Lotte blieb ihm das Ideal der Frauen. Das wußten auch die Freunde und Freundinnen; so schreibt Frau von Stein an Charlotten: "Schiller's zwei lette Gedichte haben mir viel Bergnügen gemacht; bei der Burde der Frauen fieht man recht, daß mein Lolochen der Gegenstand war, aus dem er schöpfte."

Karoline war in früher Jungfräulichkeit einem Gatten vermält worden, den sie nicht liebte und von dem sie sich bald wieder trennte, um sich im Jahre 1794 mit einem zweiten Gatten, von Wolzogen, zu verbinden. Sie lebte darauf längere Zeit in Stuttgart, dann in der

Schweiz und kehrte nach Bauerbach zurück, als Wolzogen seinen Abschied nahm und sich in Weimar um eine Anstellung bewarb. Den Gatten, den einzigen Sohn, Schiller, die Schwester, den Enkel, ihre Freunde Goethe und Knebel, ihre Gönner Karl Angust und Luise sah sie in die Gruft sinken. Ihre letzte Zeit verlebte sie in Jena, von viesen jungen Freundinnen, die sich an ihr bildeten, von den in Kunst und Wissenschaft außgezeichnetsten Männern umgeben und liebend verehrt. Dalberg blieb ihr in Freundschaft treu bis zum Tode und auch ihre langjährige Pflegerin Wilhelmine Schwenke, die noch von ihren letzten Stunden das Zeugniß ablegt: "Sie war eine liebenswürdige Kranke; sie lag so ruhig in ihrem Bette; Alles, was sie umgab, hatte ein so friedliches Ansehen, daß Alle, welche sie besuchten, sagten, es sei erhebend, in ihrem Krankenzimmer zu weilen."

Karoline von Wolzogen starb, 84 Jahre alt, am 11. Januar 1847. Dr. Schwarz, der die Trauerrede an ihrem Grabe hielt, sprach unter Anderem die denkwürdigen Worte:

"Wohl hätten wir Ursach zur Klage, sobald wir nur daran densen, daß mit ihr der letzte Strahl erloschen ist auß jener großen glänzenden Zeit, die einst unter der Gunst nie wiederkehrender Verhältnisse heraufzog über unser Land und unsere Stadt. Ze mehr Einer nach dem Anderen auß ihrem lichten Strahlenkranze hinabsank, desto lichter drängten sich alle die hehren Erinnerungen an sie heran, desto lichter drängten sich alle die hehren Erinnerungen an sie heran, desto inniger verknüpsten sie und die Vilder einer erleuchteten Vergangenheit sich mit ihrem Dasein. Und sie — sie wußte dieselben hervorzurussen und aufzusrischen auch für weitere Kreise, schon indem ihre Hand, ebenso von Wahrsheit wie von Liebe geleitet, daß Leben des Mannes zeichnete, mit welschem daß ihrige seister noch als durch die Vande des Vlutes, durch die der innigsten Geistes und Seelenverwandtschaft verschwistert war. Aber wir haben sie länger in unserer Mitte gehabt, als wir nach dem gewöhnslichen, dem Menschen gesetzten, Lebensziele erwarten dursten."

"Der Mensch muß sich führen lassen von der über ihm waltenden höheren Hand oder er geht doch nicht die Wege des Friedens. Db es bei ihr also war — was bedürfen wir darüber weiteren Zeugnisses an ihrem Sarge, da dies Gepräge ihrem ganzen Dasein, ihrem inneren Leben wie ihrer äußeren Erscheinung und all ihren Umgebungen ausgesdrückt blieb und sie in unserer oft so hohlen und doch so anspruchsvollen und aufgespreizten, so zerfahrenen und zerissenen Zeit dastehen ließ, sast wie eine Gestalt aus einer anderen Welt, vor der sich Jeder, hatte er nur noch nicht den Sinn für das Bewährte, Aechte und Gehaltvolle

verloren, mit tiefer Ehrfurcht beugte. Ja, sie trug einen Werth und Kern wie Wenige in sich; aber sie war sich seiner nur bewußt, wenn es galt, alles Niedrige, Robe und Gemeine, alles leidenschaftlich Verwirrende und Störende fern zu halten. Im llebrigen gab fie fich dem rein Menschlichen mit der harmlosesten Unbefangenheit und einer findlichen Heiterkeit hin, welche den Reichthum und die Hoheit ihres Gei= stes oft wieder vergessen machte. Sie streckte die zarten Rühlfäben ibrer Seele nach allem Bedeutenden aus, was fie in ihren Gesichtsfreis zu ziehen vermochte, und nährte sich daran mit unverwüstlicher Frische; aber sie streifte davon alles ihrer höheren Natur etwa Widerstrebende ab und legte sich aud das weniger Angemessene so glücklich zurecht, daß es, nachdem es durch ihr Inneres hindurchgegangen, fast immer in einem noch edleren und reineren Lichte erschien. Sie hatte das in Jugend fark hervorquellende und in reicher Fülle sich ergießende Gefühl durch ein langes Leben und seine wechselnden Ereignisse sich nicht abschwächen und trüben lassen; aber sie hatte mit flarer Umsicht, mit hober Besonnenheit und wahrer Selbstbeherrschung gelebt und ruhte nicht, bis die Erscheinungen des Daseins sich ihr stets in den rechten Gesichts= punkt stellten. Sie wußte das Kleine an das Große zu fnüpfen und das Große bis in das Kleine zu verfolgen, Alles aber knüpfte sie zulett an die höchsten Gedanken, welche das Leben regeln, beherrschen und tragen." —

Karoline hatte verordnet: "Ich will ganz einsach begraben sein. Mein Leichenstein, am Fuße des Sarges stehend, soll die Worte entshalten:

Sie irrte, litt, liebte, berschied im Glauben an Christum, die erbarmende Liebe.

Diese Worte stehen auf der Rückseite des grauen Marmorkreuzes. Als ich neben diesem Hügel an dem öden Dünenstrand des Lebens stand, hätte ich die Abgeschiedene herausbeschwören mögen, zu ersahren das Geheimniß des Todes und wollte wie jener Sohn im Eddaliede ausrufen:

> "Bache Groa, erwache gutes Weib! Ich wecke dich am Todtenthor! Gedenkt dir es nicht? Zu deinem Grab Haft du den Sohn beschieden!"

Da schweiste mein Blick von den verloschenen Siegeln seitab nach den lachenden Sonnenbergen bei Cospeda und dann südwärts nach den waldigen Bergen, in deren Hintergrunde sich die Leuchtenburg erhob und ich sah wohl ein, daß ich mich über den Berlust der Mutter Groa und über die Bitterniß des Todes trösten müsse mit dem bunten Bildersbuche der Natur, wie die meisten Menschenkinder und auch der Optismist Goethe gethan:

"Haft du so dich abgesunden, Werde Nacht und Aether klar. Und der ew'gen Sterne Schaar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Trensich wirkend, gern verweisst, Und auch trensich den geliebten Ewigen entgegen eisst."

Und es bewährte sich:

"So am Grilnen, so am Bunten Kräftigt sich ein reiner Sinn, Und das Oben wie das Unten Bringt dem edsen Geist Gewinn."

Als ich aber den Kirchhof verließ und an der nächsten Ecke an dem Hause vorüberging, wo einst der Herrnhuter Graf Zinzendorf wohnte, war die Wirkung des poetischen Palliativmittels schon wieder verslogen und ich seufzte mit Hiob:

"Der Mensch, vom Weibe geboren, sebt kurze Zeit und ist voll Unruhe; geht auf wie eine Blume und fällt ab; sleucht wie ein Schatzten und bleibt nicht."



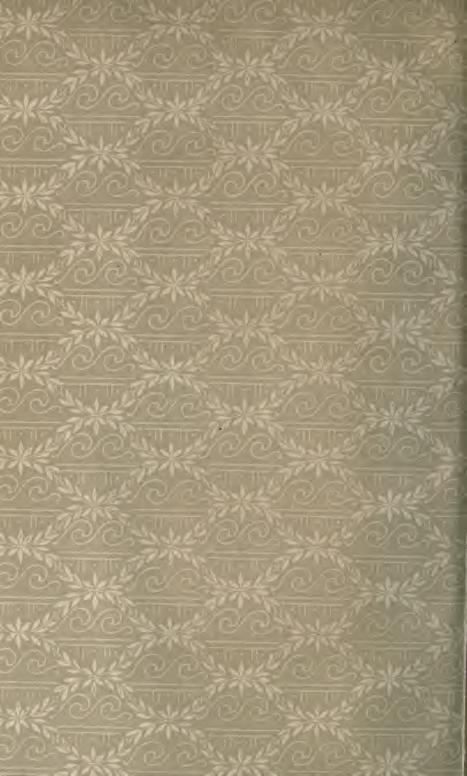



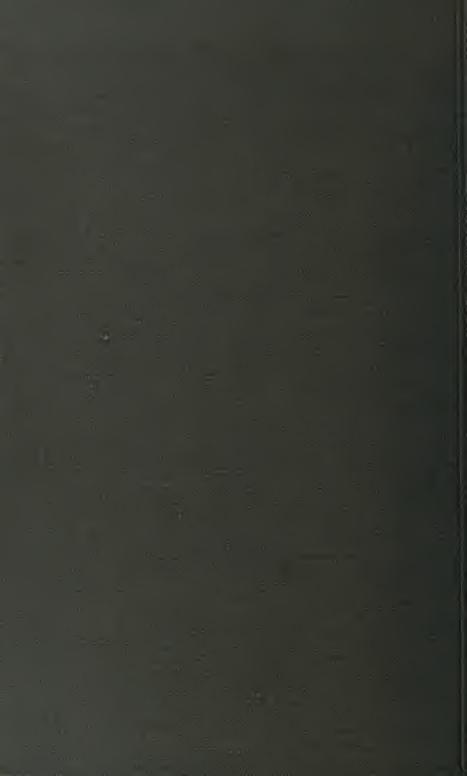